

eines Künstlers

# unter den Indianern Nordamerika's

bon Canada nach ber Banconver's Infel ...

Oregon durch das Gefiet der Sudiens. Bay Geleffichaft und gurudt.

#### Paul Ranc.

Aufarisite dertsche Ausgabe nan Luise bjunthal, geb. Belthusen.

Leipzig. Berlag von Seinrich Matthes. 1862.



p. 164 warreng numbered 124.

# Wanderungen

eines Künstlers

unter den Indianern Nordamerika's.





PORTRAIT EINES CREE-MADCHENS VON HALBER KASTE.

# Bandeeningen

eines Künstlers

## unter den Indianern Nordamerika's

von Canaba nach ber Banconver's=Infel

und nach

Oregon durch das Gebiet der hudfons Bay Gefellichaft und zurück.

Ron

Vaul Kane.

Autorifirte beutsch'e Ausgabe

überfett bon

Luife Bauthal, geb. Velthufen.

Mit 62 in dem Text gebrudten Solgichnitten und 4 Tonbilbern in Buntbrud.

Leipzig,

Berlag von Seinrich Matthes.

1862.

NW 970.1 K16w

### Vorrede.

Nachbem ich von dem Festlande Europa's, wo ich beinahe vier Jahr meinen Berufsstudien als Maler gelebt hatte, nach Canada zurückgekehrt war, befcblog ich, alles, was ich an Talenten und Geschicklichkeit befäße, aufzubieten. um eine die nordamerikanischen Indianer und Landschaften darstellende Reihen= folge von Bilbern zu malen. Es war bies ein Gegenstand, für ben ich in meinen Anabenjahren ein tiefes Interesse empfunden. Ich war gewohnt gewesen, hunderte von Indianern in der Nähe meines Geburtsdorfes zu sehen, bamals Klein-York genannt, burch Schlamm und Schmutz ins Dasein sich emporarbeitend, jett die große Stadt Toronto, welche mit vollen frischen Kräften und kaufmännischer Bebeutung sich rasch entwickelt. Doch bas Gesicht bes rothen Mannes wird jett nicht mehr geschen. Alle Spuren seiner Fußtapfen werben balb von seinen Lieblingsplätzen verwischt werben, und wer die Eingebornen dieses Landes in ihrem ursprünglichen Zustande seben ober ihre heimischen Sitten und Gebräuche studiren will, nuß weit durch pfablose Balber reisen, um fie aufzufinden. Mir waren die wilden Forste nicht ganz unbekannt, und die Indianer riefen mir alte Freunde zurück, mit benen ich in der Kindheit verkehrt, und ob ich gleich zu Anfang meiner Reisen weber ben Ginfluß noch die Mittel besaß, die zu solch einem Unternehmen nöthig sind, so machte ich doch die wenigen Borbereitungen für mein fünftiges Beginnen mit entschloffenem Beifte und leichtem Bergen.

Der Hauptzweck, den ich in meinem Unternehmen im Auge hatte, war, Bilder der vornehmsten Häuptlinge und ihrer ursprünglichen Costime zu entwersen, ihre Sitten und Gebräuche durch-Zeichnungen zu veranschaulichen und die Landschaft eines fast unbekannten Ländes darzustellen. Diese Gemälde mußten natürlich Erklärungen und Koten erfordern, und daher hielt ich ein Reisetagebuch, da dies die leichteste und ungezwungenste Form war, in der ich das alles, was ich etwa an Erfahrungen und Kenntnissen sammeln möchte, niederlegen konnte. Die solgenden Blätter sind die an jedem Reisetage entstandenen Notizen und nur wenig von dem Originalwortlaut abweichend, in welchen ich sie damals mit Bleistist hingeworsen; und wenn sie auch als literarisches Erzeugniß keinen Anspruch auf den Beisall des

00106

Bublikuns machen, so hoffe ich boch fest, daß sie nicht allein den Wißbegierigen interessiren, sondern auch für den Historiker von wesentlichem Werthe sein werden, da sie sich nicht blos auf die weite Strecke Landes beziehen, welche an die große Kette amerikanischer Landsen grenzt, die Ansiedlung am rothen Flusse, das Thal von Saskatchawan und seine undez grenzten Prairien, durch welche man die große Eisenbahn durch die britischen Bestigungen zu führen beabsichtigt, die den atlantischen und stillen Ocean verbinden soll; sondern auch über die Noch Mountains am Columbia-Flußentlang nach Oregon, Buget's Sund und der Bancouvers-Insel, wo das vor Kurzem in der Umgegend entbeckte Gold tausend fühne Abenteuerer nach jenen wilden Seenen gezogen hat, zwischen denen ich sask allein umhereirrte, und wo ich kaum einem Weißen begegnete, noch auch der Klang meiner eigenen Sprache mein Ohr tras.

Die nach meinen Stizzen ober vollendeten Gemälden für dieses Werk ausgeführten Alustrationen geben nur einige Proben aus den verschiedenen Klassen der Gegenstände, welche meinen Pinsel während eines fast viersjährigen Aufenthalts unter den Indianern des Nordwestens beschäftigten. Innerhalb dieses Zeitraums führte ich zahlreiche Portraits von Hänptlingen, Kriegern und Arzneimännern der verschiedenen Stämme aus, unter denen ich mich aufhielt, wie auch ihrer Weißer und Löchter. Auch indianische Fische und Jagdscenen, Spiele, Tänze und andere charakteristische Gebräuche nahmen meinen Pinsel in Anspruch, während ich ebenfalls des Interesses nicht vergaß, das sich auf das Landschaftliche eines neuen noch unerforschten Landes und besonders auf solche Theile desselben erstreckt, welche in genauer Beziehung zu den heimischen Legenden und Traditionen stehen oder sich sonst irgendwie an die eingebornen Stämme knüpft, wie z. B. durch ihre Lieblingsplätze sprechten und Jagd, die Stätten ihrer Oörfer, die Begräbnisplätze ihrer Stämme.

Ich möchte gern die Hoffnung hegen, daß das vorliegende Werk nicht die einzige Frucht bleiben werde, die von meinen Reisen unter den indischen Stämmen in die Deffentlichkeit gelangt, sondern, daß es nur die Neuheit und das Interesse zu veranschaulichen geeignet sei, welche diese selten bessuchten Regionen besitzen, und mich in den Stand setzen möge, eine viel aussührlichere Reihe von Darstellungen zu veröffentlichen, durch welche die Eigenthümlichkeiten, Gewohnheiten und die Scenerie des Landes zur Ansschauung gebracht würden.

Paul Kane.

# Inhâlt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erstes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -     |
| Abreise von Toronto. — Ein inbisches Dors. — Bildniß des "Großen Hechtes". — Die Häuptlinge von Saugeen. — Ein Insel-Labyrinth. — Das Lager. — Ein indischer Kessel Fische. — Hanetouawning. — Anekbote von dem Häuptling Sigennok. — Die egyptische Sphinx auf indischen Pfeisen. — Eine Serenade. — Der Beschwörer. — Die Macht der Liebe. — Die Flucht. — Heraldische Devisen. — Abreise nach dem Sault St. Maric | 1     |
| Ameites Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Mackenaw, die "Schilbkröten-Insel". — Berhungerte Hunde. — Der männsliche Hauptteusel. — Green-Bah, ein Handelshasen. — Trost im Kummer. — Eine indianische berathende Bersammlung. — Hang zum Spiel. — Ungesetzlicher Handel mit Spirituosen. — Rache. — Ein junger Todsschläger. — Tag der Absechnung. — Scenen der Trunkenheit                                                                                    | 12    |
| Prittes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Sir George Simpson. — Meine Abreise. — Schwierigkeiten ber Reise. — Sault St. Marie. — Der "Beißsisch" und "Donnerpunkt". — Ein Tag zu spät. — Fahrt gegen ben Strom. — Mangeurs du Lard. — Der Kahntrageplat ber verlornen Männer. — Das Leichentuch. — Ein Kompliment von Sir George. — Flucht vor einem Bären                                                                                                     | 20    |
| Viertes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Bier Meilen Sumpf. — Der Tausenbinselsee. — Kraft einer silbernen Augel.<br>- Eine grausige Geschichte. — Einer lebt vom Andern. — Der große Arzneis                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |

| ī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Geite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Mann — Eine surchtsame "kleine Ratte". — Eine Raupenplage. — Butter in ber Witbniß. — Ein Sprung ins Grab. — Fahrt auf bem Winipeg stromabswärts. — Ein neuer Wegmesser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Künftes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Fort Alexander. — Mr. Lane. — Ein Lebenslauf im Besten. — Welchen Werth die Baumrinde für die Indianer besitzt. — Die Arzuei-Hitte. — Ein Doppelschuß. — Der nächste Marktort. — Ansiedlung am rothen Flusse. — Ebene der weißen Pferde. — Bitseljagd                                                                                                                                                                                                                                  | 33    |
| Sechstes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Rosenebene. — Filtrirtuch in ber Buste. — Bereitung bes Bemmi-kan. — Die bem Lager solgenben Hunbe — Der trockene Tanzberg. — Bigilien ber Tappsern. — Tob beim Feste. — Glücklicher Ersolg einer Auflauer. — Der Tanzum bie Kopshäute. — Jägerappetit. — Die große Jagb. — Bezeichnung bes erstegten Wilbes. — Ueber Hals unb Kops. — Zeichnen mit Schwierigkeiten. — Ein lästiger Insasse.                                                                                           | 37    |
| g: 4 c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Siebentes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Lagerplatz inmitten ber Erschlagenen. — Das Schlachten im Großen. — Ein tranker Führer. — Abschied von den Half-dreeds. — Ein falscher Lärm. — Trübsseliges Nachtquartier — Schreckliche Lage. — Der flinkende Fluß. — Tod des Führers. — Bäterliche Regierung. — Der Fluch des "Feuerwasser"                                                                                                                                                                                          | 43    |
| - Achtes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Einholen ber Bootc. — Sonderbare Fische. — Berderblicher Blitzstrahl. — Lebensverkürzenbe Portraits. — Erregen bes Windes. — Eine bestügelte Insel. — Norwaihuse. — Playgreen-See. — Unmöglichkeit, uns von der Felseninsel zu entsfernen. — Ein Athlet, der als Modell hätte dienen können. — Ich schoß ein männsliches Woosthier — Ein frisches Hemd, den Meisten ein unerreichkarer Luxusartikel. — Leben um Leben. — Eine Miezekatze. — Büffelgehege. — Ein vollsständiger Centaur | 47    |
| Neuntes Kapitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Schönes Thal. — Ueberfahrt. — Das neuglerige Cabree. — Ein schreienber<br>Abjutant. — Sonderbares Memento mori. — Mutterliebe der Indianerinnen. —<br>Weder Rock noch Feuer. — Der "kleine Stlave". — Wanderers Zuversicht. —<br>Wir sind von Ochsensleisch umgeben. — Eine muthige Kuh §                                                                                                                                                                                              | 59    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Behntes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Othic |
| Die Long Gras-Prairie. — Ein hartnäckiger Bar. — Ein abgehetztes Pferb wird zuruchgelassen. — Ansgetrocknete Seen. — Jagb auf wilbe Gänse. — Gessährliches Schwimmen. — Bootzimmern. — Die brennenbe Prairie. — Fener burch Fener betämpft. — Ein klibles Bekenntniß. — Mangel an Galanterie unter ben Indianern. — Ein indianischer Bogenschlitze.                                                                                                                                            | 64    |
| Elftes Kapilel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Abreise von Fort Edmonton. — Die letzten Bilffel. — Sir George's hoche ländischer Dubelsachseifer. — Eine indische Delikatesse. — Kunststück eines bösen Geistes. — Sonderbare Wiege. — Jaspar's Haus. — Schnee und Kälte. — Die ersten Schritte in Schneeschuhen. — Beinah lebendig gebraten. — Den Higel hinunter. — Wir durchwaten einen eisigen Stromt — Bersorne Zeit wird nache geholt. — Wir schießen das berühmte Dalle de mort hinab. — Nettung aus Lesbensgefahr. — Eine nasse Reise | 68    |
| Iwölftes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Fort Bancouver. — Die Plattföpse. — Erbliche Namen Casanov. — Bersheerung burch Fieber angerichtet. — Das Zeichen eines Stlaven. — Sine untaugsliche Sprache. — "Clark how are you?" — Empörende Gewohnheiten. — Chinoofskostim. — Wasserbichte Körbe. — Wie die Camas gekocht wird. — ChinoofsOliven. — Chinoofsplitten. — Gutgelaunte Spieler                                                                                                                                                | 80    |
| Dreizehntes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Abreise von Fort Bancouver. — Sieben Grad unter Null. — Die Zauberstugel. — Einer ber sich mit ben Indianern messen kann. — Eine Jesuiten-Misson. — Hazardspiel mit Gesangbegleitung. — Jagd auf wilde Kälber. — Der Rock mit Schwalbenschwänzen. — Ein Bulkan, in dem Gespenster hausen. — Der Dreiskanter. — Die Canots der Toden. — Das Stehlen eines guten Namens. — Die Prairie de Bute.                                                                                                  | 89    |
| Vierzehntes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Fort Victoria. — Zufälliger Klee. — Decken aus Hundehaar. — Schürzen aus Baumrinde. — Inauguration eines Häuptlings. — Stör von ungeheurer Größe. — Krähen, die sich von Fischen nähren. — Die häusliche Sinrichtung. — Die todte Stlavin. — Der einem Eingebornen verursachte Schreck. — Waschen der Todten. — Das Lehallumspiel. — Ein kostspieliges Fest. — Arznei-Milten                                                                                                                   | 97    |
| <i>-</i> √ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |

104

| Jün  | f3e | hu | tes | Ra | pite | l.  |
|------|-----|----|-----|----|------|-----|
| (- 1 | re  | "  |     |    | ,    | : - |

| Ein Anssling längs ber Ruften Neugierbe ber Inbianer Etwas heftige           |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Quadfalber Ein ungeschickter Bint Rampf um einen Ballfifch Sitige            |
| Belagerung. — Lauf burch bie Messer ber Feinbe. — Wild-Entenfang. — Ein      |
| großer Unbekannter. — Das Schickfal bes "Tonquin". — Gelbfischen. — Shawstun |
| der Häßliche. — Caledonische Suttecs. — Schöne "Dicklippen". — Preis eines   |
| zweiten Gatten                                                               |

#### Sechzehntes Rapitel.

| Das Suchen eines verlornen Beibes. — Eine einfache Lift. — Eine Fisch-         |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| ernte. — Die Legenbe vom Felfen. — Der fleine Fischer. — Schlacht zwischen ben |
| Bwergen und ben Ganfen Gin Ritt auf einem Ballfifc Gine, indianifche           |
| Riobe Das Nennen ber Tobten Erlaubniß fich zu betrinken Abrechnen.             |
| 🖙 Stehlen eines Schäbels. — Bestrafung ber Desexteurs. — Dilettanten-Bunb-     |
| arzneikunde. — Seltenheit bes Holzes. — Rapperschlangen bie Sille und Fülle. — |
| Die Schornsteinfelfen Der Grashupfer und ber Wolf Der Wolf und feine           |
| Meiber                                                                         |

#### Siebzehntes Kapitel.

|          | Fort    | W    | alla  | :=Q | Ball | a.  | _   | La   | d) 8 | al   | 8 \$ | Šaı  | ıþtı | nah | rii | ıg. |      | Ø   | rut | Sen  | fiir | r b | en : | Bi: | nte | r  |
|----------|---------|------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|----|
| <u> </u> | Mitt 2  | gur  | Be    | ſίď | tig  | ung | ı e | ine  | 8 2  | Bas  | ferf | all  | e8.  |     | - 9 | 3rä | dyti | ger | N   | 3ajj | erfa | ű.  |      | B   | rer | l= |
| ner      | ibe Sa  | inbi | wilfi | te. | _    | હ   | in  | eife | rfi  | ldyt | iger | : (3 | dati | e.  | _   | Ş   | ody  | ady | tun | g    | vor  | ei  | nem  | to  | bte | n  |
| Şä       | upţling | g.   | •     |     |      | ,   |     |      |      |      | ٠.   |      |      |     |     |     |      |     |     | ٠.   |      |     |      |     |     |    |
|          | 1       |      |       |     |      |     |     |      |      |      |      |      |      |     |     |     |      |     |     |      |      |     |      |     |     |    |

#### Achtzehntes Kapitel.

| 2      | Der aus | 8getro | Inete ( | Strom  |       | Amerik | anisch | e Pre  | :869te1 | iani            | ſфе  | Miss  | ion    | – હ    | in |
|--------|---------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------|------|-------|--------|--------|----|
| vollst | ändiger | Wilb   | er. —   | Von    | ber   | Sonn   | e zu   | Tobe   | gefei   | ıgt.            |      | Ungl  | llælid | e E    | Į: |
| pediti | on. —   | Der    | Unglü   | đ8bote | :. —  | Die    | "gelbe | e Sa   | lange'  | '. <del>-</del> | . I  | Der E | öchme  | rzen   | 8= |
| vater. | Ei      | ne Re  | be_am   | Gral   | be. 🗕 | – Die  | Leber  | iben : | und b   | ie T            | obte | en. — | - De   | r be   | r= |
| lorene | Beche:  | r. —   | 3¢ 1    | wurde  | für   | einen  | Scoo   | oom    | gehali  | en.             | _    | Eine  | schr   | ectlic | þе |
| Täus   | dung.   |        |         |        | ~ ·   |        |        |        |         |                 |      |       |        |        |    |

#### Neunzehntes Kapitel.

| Die Schrecken     | bes Durft     | es. — Der  | Belikan=Se | e. — Ein             | fonberbarer | : Bett= |
|-------------------|---------------|------------|------------|----------------------|-------------|---------|
| genoffe Steuer    | n mit Hül     | e ber Son  | ne. — Endl | ich frisches         | Wasser      | — Ein   |
| gähes Pferd. — C  | degenfeitiges | Berlieren. | - Wunber   | volle natür          | liche Maue  | rn. —   |
| Der Grand=Coulet  | . — Ein gr    | oger Genu  | ß. — Der E | <u> Solumbiafl</u> ı | uß — Wii    | c fehen |
| wieber Indianer . |               |            | : .        |                      |             |         |

#### Bwanzigstes Kapitel.

Ein gefährlicher Pfab. — Unglaubliche Klugheit. — Schwarzer Postvorspann. — Fort Colville. — Berstede ber Indianer. — Indianische Tause. — Die Kessel-

114

126

130

138

| XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| fälle. — Ringspiel. — Hänptling ber Gewässer. — Lobte Lachse zu Tausenben. —<br>Wiberwillen gegen gesalzenes Fleisch. — Trost einer Wittwe. — Eine Frau geeignet<br>für die Wälber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite    | •          |
| Einundywanzigstes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |
| Schreckliche Kunde. — Furchtbares Trauerspiel. — Ein liebevoller Gatte. — Freudige Ueberraschung. — Der Stromfall ber Tobten. — Der entbeckte Menschenfresser. — Honigmonat im Besten. — Die letzte Umarmung. — Capote blanc. — Bootlager. — Ein geplagtes Pferb. — Ein vom Sturm fortgesegter Walb. — Der angeschwollene Athabasca. — Schuse von der Länge des Körpers. — Uebersgang über den Casparsee — Ueberall Schwierigkeiten. — Steigen des Flusses. — Hungernsassen des Flusses des Flusses. — Hungernsassen des Flusses des Flusses. — Hungernsassen des Flusses des Flusses. — Fort Afsie | ,<br>149 |            |
| ariundzwanzigstes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |
| Leichte Zeit. — Eine geschickte Kaninchenfalle. — Fort Chmonton. — Buffelseisgruben. — Das Pferb und sein hüter. — Eine zahme Jagb. — Geretteter Credit ber Heerbe. — Anschirren ber Hunde. — Mein großer Kops. — Stilles Bergnügen. — Der Weihnachtstag in ber Wildniß. — Unsere Kost. — Das Fest und ber Tanz. — "Eine, welche die Sterne betrachtet." — Kampf auf Leben und Tod. — Die beste Tapferkeit. — Wie man ein Kalb spielt. — Ein zärtlicher Bulle. — Das Nordlicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 171      |            |
| Dreiundzwanzigstes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | <b>न</b> ् |
| Eine heitere Hochzeit. — Schlitten und Cariolen. — Nützliche, aber zugleich gefährliche Hunde. — Jägers Prahlerei. — Reise burch ben Schnee. — Unfreiwillige Jagb. — Purzeln in die Schneewehen. — Indianische Etiquette. — Das gesprenkelte Bein. — Der Indianer im himmel. — Hundeschlacht. — Ankunft bei Fort Pitt. — Der Pfeisenstamm und sein Träger. — Ausgraben ber Braut. — Weinen nach Krieg. — Anrufung bes Großen Geistes". — Borbereitung zum Marsch. — Eines Kriegers Herz wird verzehrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 181      |            |
| Vierundzwanzigstes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | +          |
| Abreise von Ebmonton. — Bähmen eines wilben Kalbes. — Ein Floß von Eis. — Roch-Mohnsains-Fort. — Ein ausgestopfter Feind. — Freunhschaftsgabe. — Ein Bortrag über das Lügen. — Ehrliche Diebe. — "Ich kann nicht beraus". — Abreise nach Norwap-Haus. — Ertrunkene Büffel. — Begegnung einer Kriegs-gesellschaft. — Die "Große Schlange" raucht mit dem Weißen. — Wir schlagen unser Lager mit den Tapfern auf. — Ausweizen einer Beleidigung. — Ein seiger Schuß. — Zurlichweisen des Olivenzweiges. — Ein geschäftiger Binsel. — Uneigen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |
| nützige Freundschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 192      |            |
| · \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |

Seite

#### Minfundzwanzigstes Rapitel.

Fort Carlton. — Indianer-Schlacht — Tod eines helben — Cumberland-House — Ein unsernliches Weib — Rasches hinuntergleiten aus den großen Stromschnellen. — Norwan-House — Und won einem Manne gehängt. — Schicksal der "Großen Schlange". — Sturm auf dem Winnipeg — Der "beständige himmel" — Mitternächtliche Beschwörung. — Kräfte der Wedigin — Fort Alexander — Der Grand Bonnet. — Plage durch die Mosquitos — Ausgehalten durch einen Nebel. — Die verlassene Mission — Zwei Tage. — Der Waldsee — Wassermenschen in der That! — Fort Frances — Das Depeschenboot. — Sault St Marie — Schluß

The state of the s

202



### Erstes Kapitel.

Abreise von Toronto. — Ein indianisches Dorf. — Bildniß des "Großen Hechtes." — Die Häuptlinge von Saugeen. — Ein Insel. Labyrinth. — Das Lager. — Ein insdianischer Kessel. Fischer. — Häusliche Plagen der Weiber. — Manetonawning. — Anecdote von dem Häuptling Sigennot. — Die ägyptische Sphing auf indianischen Pseisen. — Eine Gerenade. — Der Beschwörer. — Die Macht der Liebe. — Die Flucht. — Heraldische Devisen. — Abreise nach dem Sault St. Marie.



s war am 17. Juni 1845, als ich mit Mappe und Farbenkasten, Flinte und Munitionsvorrath ganz allein Toronto verließ und den gradesten Weg nach dem Simcoe-See einschlug. Bon dort schiffte ich mich auf dem Dampfer nach Orilla ein und ließ mich nach der Sturgeon-Bai am See Huron übersetzen, wo ich einen Indianer mit einem Canot miethen mußte, da kurz vor meiner Anfunst in "Cold-Waters das Packet-boot bereits nach Penetanguishene abgegangen war. Nachdem wir die ganze Nacht gerudert, holten wir es

am nächsten Morgen bei Benetanguischene ober der "Kollenden Sandbank" ein, welches an einer tiefen Bai gelegen ist, die einen sichern Hafen für Schiffe jeder Größe bildet. Der Ort ist von den Indianern so genannt worden wegen eines Uferhanges von rollendem Sand am Eingang der Bai. Es sindet sich dort ein Schiffs=Depôt, und man unterhält ein Danwschoot zur Austührung kleiner Inspektionsreisen um den See und seine Ufer. Außer diesem

Depot findet man bort ein von einigen Beißen und Half-breeds (Mifchlingen)

bewohntes Dorf.

Wir verließen am 20. Benetangnishene und kamen benfelben Abend ibei Owens=Sund an. Hier traf ich drei Männer, welche nach Sangeen wollten, 35 oder 40 Meilen westlich von biesem Orte, wo ein Rath von Hänptlingen zusammenkommen sollte, um iber den Berkauf einer Strecke Landes an die Provinzial=Regierung zu verhandeln.

Nachbem ich einen Indianer angenommen, um mein Gepäck zu tratragen und mir gleichzeitig als Filhrer zu dienen, ging ich in Gefellschaft
berselben zu Kuß ab. Unsere Neise war eine mangenehme, durch Wälder und
Simpse; der Negen goß fortwährend in Strömen herab. Wir nußten
unser Nachtquartier, ohne Abendessen und ohne jeglichen Schutz, in unsern
nassen Kleidern aufschlagen, da wir, in der Hoffmung Sangeen deutselben
Abend noch zu erreichen, versämmt hatten Decken und Lebensmittel mitzunehmen.

Wir brachen am nächsten Morgen früh auf und kamen gegen Mittag in Saugeen an, wo wir eine große Anzahl Indianer trafen, die dort wie gewöhnlich mit lärmendem Singen und Beten unter dem Borsitze von sechs oder

fieben Methobisten-Bredigern ein Feldmeeting hielten.

Das endianische Dorf Saugeen — Mündung eines Flußes — enthält unsgefähr 200 Bewohner (Djibbeways). Es ist die Stätte eines früheren Schlachtsfeldes, auf dem Djibbeways und Mohawst zusammen kämpften; hiervon liefern die iber den Erschlagenen aufgeführten Higel mit den durch die Erdoberfläche

hervorragenden Knochen reichliche Beweise.

Das Land ringsumher ist vortrefflich, doch ist nur ein kleiner Theil bebaut, da die Bewohner hauptsächlich von Fischen leben, die in großer Menge am Einzgang des Fluses gefangen werden. Sie tödten auch das Wild zu Hunderten, indem sie in einer Ausbehnung von vielen Meilen einen Zaun errichten, hinter welchem die Indianer sich verstecken; wenn das Wild bei seinen jährlichen Wanderungen eine Deffnung in dieser Umzäunung sucht, fällt es dann der das Ziel nie versehlenden Hand der Nothhäute zum Opfer. Ich zeichnete den vor-

nehmsten Säuptling, Maticwaub ober ber Bogen genannt.

Die Bande, beren oberster Häuptling er ist, bildet einen Theil der großen Nation der Djibbeways, welche noch die User des Huron=, Michigan= und Superior=Sees bewohnt. Eine zweite große Bande besindet sich außerdem an dem obern Mississpin, 90 oder 100 Meilen oberhalb der Fälle des heiligen Antonius; sie sprechen dieselbe Sprache; ihre medicinischen Tänze, Mataway genannt, und ihre Feste sind in jeder Hinsist dieselben und sprechen dassür, daß sie, odwohl so weit zerstreut, dennoch ein Bolk sein müssen. Einen andern Zweig von ihnen, die Pilleurs genannt, sindet man zweihundert die dreihundert Meilen nördlicher. Dieser Name ist ihnen wegen ihrer diebischen Eigenschaften beigelegt worden, und sie haben ihn, wie sich einige Jahre später, als ich ihr Land besuchte, leider inne ward, reichlich verdient.

Ich zeichnete auch einen Häuptling, Maskuhnoonjee oder der "große Hecht" genannt. Diefer Mann war sehr stolz darauf, daß er abkonterseit wurde, und legte seine Häuptlingsmedaille an, welche die Regierung denen verleißt, die sie als Hänptlinge anerkennt. Es ist mir niemals vorgekommen, daß ein Hänptling eins dieser Ehrenzeichen verkanft hätte, daß sie bei unwichtigen Gelegenheiten selten tragen. Ich hatte viel Mühe, ein interessantes Mädelen, die Tochter eines Hänptlinges vom Et. Clair See zu bereden, daß sie mir zu ihren Portrait siten möchte, obschon ihr Vater darauf bestand; ihre Abneigung rithrte von der abergländischen Annahme her, daß sie dadurch sich unter die Gewalt des Besitzers dessen, was die Indianer als ein zweites Selbst betrachten, bringen möchte. Anch Was pus, das "Raninchen", erlaubte mir sein Portrait zu machen. Er wohnt dei Owen's Sund und war früher eben so sehr wegen seiner unbesiegbaren Wildheit und Unmäßigseit bekannt, als jett wegen seiner Mäßigseit und Weisheit. Diese Veränderung in seinem Charakter wird dem Einsluß der methodistischen Missionaire, deren Lirche er sich angeschlossen hat, zugeschrieden. Er war der erste Indianer unter denen, welche ich gesehen, dessen Haar die auf eine Schoppslocke ausgerissen war; diese Gewohnheit ist unter vielen indianischen Stämmen verbreitet, obzleich sie bei keinem

gang allgemein ift.

Ich blieb ungefähr zehn Tage in Sangeen und wohnte bei ber Familie eines Indianers, der als Weslenanischer Miffonair ausgebildet worden war. Dann fehrte ich nach Dwen's-Sund zuruck, begleitet von einem jungen Manne. Namens Dillon, der lebhaft gewiinscht hatte fich meinem Ausfluge anzuschließen .--Bei meiner Ankunft am Sund faufte ich ein Canot und einen Borrath Lebens= mittel und schiffte mich mit meinem Gefährten nach Benetangnishene auf unserm Wege nach ben Manitonlin-Infeln ein. Am vierten Tage kamen wir bei ber "Christian = Infel" vorbei, auf welcher noch die Ruinen eines Festungswerkes, bas von zwei Jesuitenpriestern gebaut worden sein soll, standen, welche mit-einer großen Bande Huronen sich auf die Insel retteten, nachbem sie von ben Frokesen geschlagen worden waren. Sie vertheidigten das Fort, bis fie fast alle von hunger und Kankheit aufgerieben waren, worauf die Miffionaire die Ueberlebenden nach Quebeck führten. Den Tag darauf erreichten wir Benetanguishene, wo wir einen frischen Mundvorrath erlangten. Dann manden wir uns durch ein Labhrinth von Infeln von jeder Größe und Form, beren Bahl, wie man fagt, mehr als 30,000 beträgt, und da wir beide ber Schifffahrt unkundig waren, so verloren wir uns fortwährend auf malerischen Grr-wegen, indem wir im leichten Canot dahinglitten, ganz entzückt von der immer wechselnden Landschaft. Wir fischten und jagten vierzehn Tage lang und merkten nicht, wie die fo angenehm verlebte Zeit dahinrollte. Wir faben nur zwei ober brei Indianer, ba bie meiften uns borausgeeilt waren, um ihre Gefchenke ju empfangen.

Die umstehende Abbildung stellt ein indianisches Lager zwischen den Inseln des Huron=Sees dar. Die Wigwams sind aus Birkenrinde gemacht, die in langen Stücken von den Bäumen geschält und mit starken Wurzelfasern zussammengenäht wird; wenn die Birke nicht leicht zu erlangen ist, so flechten sie Binsen zu Matten, die man Apuckway nennt, um als Bedeckung zu dienen, und strecken sie auf dieselbe Weise wie die Ninde, auf acht oder zehn oben zussammengebundenen und je nach dem zu dem Zelte ersorderlichen Kreise in die Erde gepflanzte Stangen rings umher, während oben eine Deffnung bleibt,

um den Nauch hinanszulaffen. Das Fener wird in der Mitte der Hilte gemacht, und die Bewohner schlafen rund um dasselbe, die Fitse demselben zu gesehrt. Diese Hitten sind, was Wärme betrifft, viel behaglicher, als man



anfänglich ihres leichten Anssehens wegen vermuthen möchte. Einem Weißen werden sie fast unerträglich durch ihren Schuntz und Gestank und ihr Ungezieser; aber die Indianer sind ohne Unterschied schuntzig, und das nußschon etwas Kurchtbares sein, was sie bewegen kann, sich eine halbstündige Wilhe zu phachen, um ihre Hitte fortzubewegen. Was das betrifft, den Schuntz wegzuschaffen, das geschieht nimmermehr. Auch ihre Canots werden aus Birkenrinde gesertigt, die über ein sehr leichtes Gerüst von gespaktenen Cederlatten gespannt wird; der Symmetrie und Form widmen sie die größte Ausmerksamseit. Sie reisen viel und sind oft dent rauhen Wetter in diesen Booten ausgesetzt, welche, da sie äußerst leicht sind, begnem über die "Portages" getragen werden.

Es ist wohl zwecknäßig hier zu erwähnen, daß die Bezeichnung "Portages" solchen Stellen beigelegt wird, welche es nöthig machen die Canots aus dem Wasser zu heben und durch die Männer die Höhe hinantragen zu lassen und "Discharges", solchen flachen Stellen oder Strömungen, welche die Canots nicht passiren lassen, ohne daß man sie bedeutend leichter macht oder ganz leert und dann mit Stricken über die Hindernisse hinderzieht.

Sie machen aus Birkenrinde ihre Mohcocks oder Kessel, in welchem sie Fische und Wildpret kochen. Das geschieht, indem sie rothglühende Steine ins Wasser werfen, und es ist zum Erstannen, wie schnell eine Indianerin auf diese Weise einen Fisch zu kochen vermag. Die Indianer, welche um den

Huron-See wohnen, banen ziemlich viel Rorn, bas getrochnet und bann in einer Art Mörfer gestampft wird, welcher, wie bie Stizze barftellt, aus einem

hohlen Ktlot gebilbet ift.

Die Indianer in dieser Nachbarschaft bedienen sich, da sie in einer unmittelbaren Berbindung mit den Weißen stehen, der Alinten und anderer Wassen; Vogen und Pseile sieht man selten, außer bei Kindern. Wie bei allen anderen Stämmen der nordamerikanischen Indianer, verrichten die Weiber alle Arbeiten des Hanshalts, tragen Holz, danen Hitten und kochen. Ich bemerkte hier einen Gebrauch unter den Weibern, der eine merkwitrdige Aehnelichkeit mit dem alten Sitten der Inden hat. Zu gewissen bestimmten Zeiten ist ihnen nicht der geringste Verkehr mit dem übrigen Stamme gestattet, sondern sie missen eine kleine Hite nicht weit von dem Lager banen, in der sie dis zu ihrer Genesung völlig abgeschieden leben.

Che wir in die Bai von Manctonawning einfuhren, stiegen wir auf einer der Spider-Islands (Spinnen=Inseln) aus Land, um einem Regenguß zu entgehen, und fanden dort eine einzelne Hitte. Eine Frau und ihre beiden Kinder waren da; die Männer dagegen befanden sich in einiger Entsernung auf dem Fischsang, der während des Sommers eine Hauptbeschäftigung der umwohnenden Indianer ausmacht, da es sehr wenig Wild gibt, außer hin und wieder einen Bären oder Hirsch und zu bestimmten Zeiten des Jahres Enten. Da der Nachmittag heiter war, so hatte ich eine schöne Aussicht auf die Glockenberge (La Cloche mountains) und brachte den Nest des Abends

stizzirend zu.

Manetonamning liegt am änßersten Ende einer sechs Meilen langen Bai auf der großen Manetonlin-Insel und ist auf dem von uns eingeschlagenen

Bege 200 Meilen von Benetangnishene entfernt.

Das Wort Manctonamning bedeutet "das Loch des Geistes". Das Dorf besteht aus vierzig oder fünfzig Loghäusern, welche die Provinzial=Regierung für die Indianer hat bauen lassen. Es ist daselbst eine Mission mit einer Kirche und einem Pastor, einem indianischen Agent, einem Arzt und einem Hufschlend, die alle von der Regierung bezahlt werden. Ich fand beinahe zweitausend Indianer hier, die auf die Ankunft des mit ihren jährlichen Geschenken Schiffes warteten, unter welchen sich Flinten, Munition, Aexte, Kessel und andere dem Indianer nitsliche Geräthe besinden.

Der oberste Häuptling hier ist Sigennof; er ist ein mit Verstand und Scharfsinn begabter Indianer; man hat ihn dazu bestimmt, seinem Stamme den Jedwedem zusommenden Antheil der jährlich zugeschiesten Geschenke auszustheilen. Er bezieht als Dollmetscher ein Gehalt von der britischen Regierung. Dieses wird ihm aus Staatstlugheit gezahlt; denn obgleich er, da er kein Englisch spricht, als Dollmetscher unnitz ist, so hat er doch eine so natürliche Beredtsankeit, daß er einen bedeutenden Einsluß auf seinen Stamm besitzt; eben dieser seiner unermidlichen Zungensertigkeit verdankt er seinen Namen, welcher "the Blackbird", die Amsel, bedeutet. Folgende Character beweisende Anecdote wurde mir von Capitain Anderson, gegenwärtigem Oberausseher der indianischen Angelegenheiten, erzählt: Sigennof hatte in seinen jüngern Jahren die unsausgeseste Gewohnheit die zum Lebermaß zu trinken und war, wenn er

unter bem Einfluß bes genoffenen Getrantes ftand, ein vollständiger Wahnwitiger, ber nur burch Gewalt in Schranken gehalten werben konnte; ba indeffen der Berfind, ihn dem nothwendigen Zwange zu unterwerfen, wegen feiner herkulischen Rraft von nicht geringer perfonlicher Befahr begleitet war, fo pflegte feine Umgebung bas Mag bes ftimulirenben Getrantes zu vermehren und ihn damit zu versorgen, bis er bewußtlos wurde, austatt sich ber aus seiner untentsamen Seftigkeit hervorgehenden Befahr auszusetzen. Gines Tages, als er in diesem Zustande bewuftlofer Trunkenheit war, fah ihn Capitain Anberfon, ber bagumal bie Stelle eines indianifchen Agenten bekleibete, por feiner Hitte in einem folden Anfalle ber Betänbung liegen, band ihm Sande und Buffe mit ftarfen Striden und fette einen franklichen frippelhaften Anaben neben ihn, um ihn zu bewachen, mit ber Beisung, augenblicklich zu ihm (bem Capitain Anderson) zu eilen, sobald ber Schläfer aufwachte, und ihn burchaus nicht wiffen zu laffen, wer ihn gebunden. Rach einigen Stunden fam er zu fich und fragte ärgerlich ben knaben, wer ihn fo unwürdig be= handelt habe. Der fleine Burfche hinkte, austatt die Frage zu beantworten, zum Capitain fort: berfelbe eilte fofort zu feinem Befangenen, ber ihm biefelbe Frage ftellte wie zuvor dem Anaben und wilthend feine Befreiung verlangte. Der Capitain autwortete, der Knabe habe ihn auf feinen eigenen Befehl gebunden, und er habe ftundenlang, dem Hohn des ganzen Lagers ausgesetzt, bagelegen. Er nahm die Belegenheit wahr, sich ftark über die Schmach auszusprechen, der ein fo großer Krieger sich also unterworfen, einer niedrigen und widerwärtigen Reigung zu frohnen, welche ihn offenbar



unter bas unvernfinftige Thier stelle, bas niemals feinen Berftand ober bie Straft opfert, fich gegen die ihm von feines Gleichen Bugefligte Berletzung ober

Beleibigung zu fchitten.

Sigennot, gebemitthigt in feinem Stolze und tief gefranft burch bie Er= niedrigung, in die er sich felbst versetzt hatte, - ba er gewiffermaßen in ber Bewalt bes Billflofesten in feinem gangen Stamme gewesen -, faßte ben rafden Entschluß, feine Lieblingsneigung für immer aufzugeben und verfprach bem Capitain Anderson, daß, wofern er ihn von feinen Banden befreite, er nie wieder erhitzende Getranke aurithren wolle. Der Capitain nahm ihn beim Wort und löfte feine Feffeln. Drei und breifig Jahre waren feit biefem Borfall verftridjen, und nie hat Sigennot fein Berfpredjen feitbem gebrochen.

Am-bon-waish-kum besitzt in hohem Grade die bezeichnenden Merkmale eines Indianers: fleine ftedjende Augen, hohe Rinnbadenknochen, großer Mund, hervorragende und hangende Lippen find ftarte Rennzeiden ber Race.

Sauptling ift ein Mann von viel Berftand und Urtheilstraft.

Die beifolgende Stigge stellt eine Pfeife bar, welche Ambonwaishtum ans einem bunkelfarbigen Steine gefchnitt hatte. Die einzigen Berkzeuge, beren er fich babei bebiente, waren ein altes Meffer und eine zerbrochene Feile. itberlaffe es ben Untiquaren zu erklaren, wie es kommt, dag ber Ropf biefer Bfeife eine fo große Achnlichkeit mit bem Saupte einer egyptischen Sphing hat. Ich fragte Ambonwaishkum, ob er von irgend einer an die Geftaltung fich fnupfenden Sage Renntnif habe; aber bie einzige Erklärung, welche fer zu geben vermochte, war bie, baß feine Borväter abuliche Pfeifen mit ebenfo geftaltetem Saupte als Pfeifentopf geformt hatten, und daß er beshalb voraussetzte, bas Modell habe ftets unter ben Indianern eriftirt.



Eines Abends, als ich in der Nachbarschaft des Lagers umherschweifte, hörte ich den Rlang irgend eines musikalischen Instruments und als ich mich bem Spielenden nahte, ber unter einem Baume-lag, fand ich, bag er auf einem bem Flageolet in ber Busammenfetzung fehr ahnlichen, aber im Rlange bei weitem fanfteren Instrumente spielte. Diefer Inftrumente bedienen sich insbesondere Liebende, welche ftundenlang in ber Nachbarschaft ber Hütte ihrer Beliebten zu spielen pflegen. 3ch habe oft mit Bergnugen biefer Mufit gelaufcht, während ihre einfachen und klagenden Tone verftohlen durch die Stille des Walbes drangen. Der Liebende machte ans feiner Absicht kein Geheimniß, sondern uhter-

h'elt sich mit mir frei ilber ben Gegendstand ber Liebe.

Die Indianer kommen alljährlich in Manetonawning von allen Ufergegenden der Seen Huron, Nipissug und Superior zusammen, so wie von allen benach-barten Inseln. Bei der Ankunft der Geschenke seizen sich die Indianer, Männer und Frauen, in Begleitung ihrer Kinder, reihenweise ins Gras, jeder Hänptling an der Spite seiner kleinen Schaar, die Namen und Zahl ihrer Mitglieder Sigennof angebend, welcher hier ganz in seinem Element erscheint und mit großer Unparteilichkeit die Gitter vertheilt. Er ist wirklich ein sehr nützlicher Mann. Seine Stimme übertönt nach allen Nichtungen hin den allgemeinen Zungenlärm, seine angeborne Veredtsamkeit nimmt kein Ende und scheint die Wirkung zu haben jedes neidische oder unbehagliche Gestihl zu beschwichtigen und Alle in guter Laune

und gehöriger Ordnung zu erhalten.

Unter ben vielen hier versammelten Indianern war einer, welcher burch fein chrwiirdiges und vornehmes Anfeben meine Aufmerksamkeit besonders auf fich zog. Auf meine Frage, wer er fei, erfuhr ich, daß er Shawwanoffoman ober "Giner mit dem Geficht gen Weften," hieß und als großer Araneis Mann gelte, der fehr genibt in Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft fei. Da ich zufälliger Beife ein paar Tage vorher einige Begenstände aus meinem Belte verloren, befchloff ich, um mit ihm Bekanntichaftschaft anzuknupfen und meine Rengierde zu befriedigen, mich an den Scher zu wenden. Alls ich ihm meinen Fall vorlegte, fagte er mir, daß seine Macht, da, wo die weißen Befichter betheiligt feien, keine Wirkung habe, und ich konnte, ungeachtet ich eine fehr reichliche Belohnung bot, ihn nicht iberreben feine Zauberkünfte in Un= wendung zu bringen. Er war, wie man mir fagte, in feiner Jugend ein berühmter Krieger gewesen, doch follte er in Folge eines romantischen Erlebniffes ben Tomahamt und das Scalpirmeffer fitr den friedlichen Beruf des Arznei-Mannes vertaufcht haben ober, nach der gewöhnlichen Ausbrucksweife, für den eines Zauberers ober Befdmorers, und in diefem hat er unter feinem Bolte einen großen Ruf erlangt.

Bor vielen Jahren wohnte eine Bande der Diibbewans an den Ufern eines der großen Seen. Unter ihnen befand fich eine Familie, die aus Bater und Mutter, einem erwachsenen Sohne und einer erwachsenen Tochter bestand; lettere hieß Amh=mid=mai oder "es ist Musik in ihren Fufitritten": sie übertraf an Schönheit alle Jungfrauen ihres Stammes, und alle jungen Krieger ihrer Nation warben um fie. Bald gelang es Mud-e-tid-enow ober "bem fcmarzen Abler", ber wegen feiner Rithnheit auf dem Schlachtfeld und auf der Jagd in hohem Rufe stand, durch seine Huldigungen ihre ungetheilte Zuneigung zu gewinen; sie verbarg ihm auch diesen ihm giinstigen Zustand ihrer Empfindungen nicht, sondern hatte in Uereinstimmung mit den Gebräuchen ihres Volfes ohne Bögern die brennende Barke gelöscht, welche er auf dem an ihrer Hitte borbeifliegenden Strome hinunterfluthen ließ, und hatte ibn somit als ihren angenommenen Liebhaber anerkannt. Geftiitt auf bas Bertranen ihr Berg zu besitten, richtete er sein ganges Streben dahin, sich die Eltern geneigt zu machen, und bemuihte fich eifrig ihnen einen Erfat zu bieten, ber sie für den Berluft, welchen fie in einer so innig geliebten Tochter erlitten,

entschädigen könnte. Zu diesem Zwecke begab er sich auf eine lange und weite Jagdpartie, und während er alle geistigen und körperlichen Kräfte ausbot, um Trophäen und Geschenke zu sammeln, durch welche er ihre Gunst gewinnen und dem Gegenstande seiner Anbetung seine ganze Hingebung zeigen könnte, brachte ihr böses Geschick Shawwannossowan, einen danials großen Häuptling in der Fille seiner männlichen Kraft und Frische, in ihr Lager; er kehrte von einem kriegerischen Ausstluge-zurück, auf dem er sich sehr ausgezeichnet und seinen Ruf, der Schrecken seiner Feinde, so wie der Ruhm seiner Freunde zu sein, weit number verbreitet hatte.

Da er von den überirdischen Reizen Awh-mid-way's gehört hatte, erschien er por ihr, umgurtet mit ben Kopfhäuten seiner Reinde und beladen mit Sieges= trophäen. Raum hatte er fie erblickt, als er auch schon, von ihren Reizen bewältigt, sich ihrem Dienste widmete und durch Alles was nur irgend bie leidenschaftlichste Liebe eingeben tann, ihre Achtung zu erwerben suchte. erzählte von ben gahlreichen Schlachten, die er gewonnen, von den Feinden, die er erschlagen; er zeigte die dampfenden Ropfhäute, welche er dem besiegten Keinde abgenommen, — Kriegern, die der Schrecken feines Boltes gewesen waren: er nannte die vielen Säuptlinge, welche bei ihm um Frieden eingekommen waren, und zugleich bediente er fich jeglicher Lift, um das Wohlwollen der Eltern zu gewinnen, welche, stolz auf die große Eroberung - wie fie zu sagen pflegten. - die ihre Tochter gemacht hatte, ihm mit Entzücken zu= hörten und fie mit aller Ueberredungsfraft zu bem Entschluffe brängten, einen fo ausgezeichneten Säuptling zum Gatten zu nehmen, indem fie fich in Betrachtungen iiber die Ehre ergingen, welche folch' eine Berbindung ihrer Familie bringen werde. Aber treu ihrem erften Geliebten, war fie für alle Betheurungen feines Nebenbuhlers taub, und was er von Siegen und Trophäen erzählte, rief nur ihren Abichen hervor.

Doch unbiegsam in seinem Vorsatz und entschlossen sie zu gewinnen, sei ce durch rechtliche ober unrechtliche Mittel, beharrte Shawwanoffoman in feiner Bewerbung, indem er der Zeit und dem Zufall vertraute und durch sie seinen Zweck zu erreichen bachte. Das arme Mädchen, das nun durch seine unabläffige Berfolgung mahrhaft elend mar, welche die Drohungen ber Eltern begleiteten, die fich fest vornahmen, bas, was fie als rebellischen Starrfinn ihres Kindes betrachteten, zu besiegen, tam endlich zu dem Entschluß, die Grofimuth und Ehre ihres Berfolgers anzurufen, und geftand, da fie auf seine Langmuth baute, zu unseliger Stunde die langgehegte Liebe für Muck-etick-now. Kaum hatte er entdeckt, aus welchem Grunde seine Bewerbung zu= rudgewiesen worden, als Wuth und Gifersucht sein Berg gang in Besity nahmen und Nachepläne in rascher Folge sich entwickelten, bis er die Ermordung seines Nebenbuhlers beschloß. Da er von seiner arglosen Angebeteten den Weg erfahren, ben ihr Geliebter eingeschlagen, folgte er seiner Spur, erreichte sein Lager, froch, indem er sich hütete bemerkt zu werden, nach dem Fener hin, wo fein Opfer allein bei ber Bereitung seiner Abendmahlzeit faß, und erschoß es von hinter einem Baum. Nachdem er den todten Körper zwischen etwas Buschwerk versteckt, nahm er das Wild seines getöbteten Nebenbuhlers, um seine eigene Abwesenheit dadurch zu erklären, und eilte nach dem Dorfe

zurität, wo er seine Bewerbung noch fenriger erneute, zur äusiersten Berzweissung und Enttäuschung Awh-mid-way's, welche seine Erklärungen immer noch mit Entrissung zuritäwies, bis sie endlich, durch die entschiedenen Besehle und Drohungen ihrer Estern gedrängt und in der Hoffnung durch irgend eine List den Ungliickstag zu verschieden, einwilligte den Zeitpunkt zu nennen, wo sie ihn als Gatten annehmen wolle. Sie daute sest darauf, daß ihr Geliebter inzwischen zurücksehren und sie von der ihr drohenden Selbstopferung erretten würde, und verbarg, so gut sie es vermochte, den wachsenden Abschen vor ihrem Berfolger.

Endlich kam der gefürchtete Tag, aber der Geliebte erschien natürlich nicht. Es kam ihr nicht in den Sinn, daß seine zerschmetterten Gebeine eine Bente der Naubthiere des Waldes geworden; denn immer noch lenkte die Hoffmung ihren Blick nach der Nichtung hin, in welcher sie ihn damals hatte fortwandern sehen, als Alles noch im Sonnenschen zukünftigen Glückes vor ihr lag. Mit brennenden Angen und brechendem Herzen sah sie den Abend heranriten, der sie unwiderrusslich einem Manne verbinden sollte, den

fie verabschente.

Das bräntliche Canot, welches nach indischem Gebranch mit allen nöthigen Borräthen versehen worden war, um das vernählte Paar sür eine Reise von der Dauer eines Monats allein aufzunehmen, worin in der That die einzige Trausormel besteht, lag schon am User. Die Nacht war hereingebrochen, das Hochzeitssesse bereitet — das letzte Fest, an welchem sie im väterlichen Hause Theil nehmen sollte — als, siehe da, die Brant vermisst wurde, und Bestitzung an die Stelle der Heitersteit und des hochzeitlichen Gewühles trat. Eifrig hatte man sie mit Fackelschein und Nusen in den benachbarten Waldungen gesucht, doch kein antwortender Laut drang an ihr Ohr, obgleich das Suchen mit unermidetem Eiser die Tagesandruch fortgesetzt wurde. Da merste man zum ersten Mal, daß das Hochzeitsboot verschwinden war und indem man darans schloß, daß sich die Braut desselben zu ihrer Flucht bedient hatte, so brach Shaw-wanossoway in Begleitung ihres Bruders, um ihr zu solgen, zu Fuß in der Richtung des Users auf.

Als sie einige Stunden gegangen waren, erblickten sie das Canot und seine schöne Führerin in der Ferne. Indem sie ihre Eile verdoppelten, erzeichten sie einen Bunkt, um welchen es nothwendigerweise herumkommen mußte. Hier schwamm der Liebhaber hinaus in den Fluß, um ihm den Weg abzuschneiden. Bergebens suchte er durch alle Mittel, die er ersunen konnte, sie zu bewegen, daß sie anhalten und ihn an Bord nehmen möchte. Besiegt durch ihre entschlossene Weigerung und durch die Kraft und Gewandtheit, womit sie das Ander führte, war er genöthigt die Berfolgung aufzugeben und an das Ufer zurückzukehren. Kaum war er gelandet, als ein heftiger Sturm, begleitet von Donner, Blitz und Regenströmen, sich erhob und das Paar zwang sein Nachtquartier aufzuschlagen. Sie verharrte, ungeachtet des Sturmswetters in ihren Anstrengungen, die die Schatten der Nacht sie den Blicken ihrer Berfolger entzogen. Mit Tagesandruch zerstreuten sich die Wolken, und sie setzen ihre Verfolgungen fort, die sie endlich das Canot erspähten, das auf dem Ufer lag. In dem Glauben, nun ihren Zweck erreicht zu haben, des

schlennigten sie ihre Schritte; boch da sie näher heran kamen, gewahrten sie eine Schaar Wölfe, und man kann sich das Grausen benken, das sie ergriff, als sie von dem Wesen, das sie liebten, nur die fast ganz verzehrten Ueberreste fanden, die blos noch an den zerrissenen und zerstreuten Gewändern kenntlich waren. Mit gramvollen Herzen sammelten sie sorgfältig die theuren Reste, legten sie in das Canot und kehrten in das Lager zurück, wo die Todte viele Wochen lang von ihren trostlosen Verwandten und Freunden beweint und betrauert und mit allen in ihrem Stamme gebräuchlichen Feierlichkeiten begraben wurde.

Es war offenbar, daß der starke Sturm das Canot ans Land getrieben hatte, und wahrscheinlich, daß das Material zum Feneranzunden vom Wasser durchfeuchtet worden, und so das einzige Mittel, um diese Raubthiere zu verscheuchen,

ihr gefehlt hatte.

Shawwanossoway grämte sich so sehr über das Leid, in welches seine ungezähmten Leidenschaften den Gegenstand seiner wärmsten Liebe gestiirzt hatten, daß er den Entschluß faßte, seine kriegerische Lausbahn zu verlassen. Er warf den Tomahawk empor zum großen Geiste, damit er nur als ein Werkzeug der Gerechtigkeit gebraucht werde, und nahm an seiner Statt die Schnarre des Arzneis Mannes; auch hat er nie wieder irgend eine Handlung begangen, die mit seinem

veränderten Wefen und Berufe nicht "ibereingestimmt hatte.

Sechs Meilen von Manetonawning ist wieder ein Dorf, Wequimecong gegenannt, das aus fünfzig dis sechzig Hänsern besteht und eine katholische Mission nebst Kirche hat. Ich zeichnete den obersten Häuptling, Namens "Asbonish der Nacoon", und seine Tochter. Er gehört zum Stamme der Ahtawwah-Indianer. Dieser Stamm unterscheidet sich jetzt kaum von den Djibbewahs, mit welchem er sich durch Heirathen vielsach verbunden hat und mit denen er eine Sprache spricht. Die Indianer dieses Dorfes nähren sich hauptsächlich von Lachs und Weißsschen, die sie in solcher Menge sangen, daß sie im Stande sind, noch einen Uebersluß über ihren eigenen Bedarf hinaus im Tauschhandel zur Bestriedigung anderer nothwendiger Bedürsnisse zu verwerthen. Die Einwohner bereiten auch eine große Quantität Ahornzucker, den sie an die Handelsleute verkausen; auch sehlen ihnen Gewandheit im Ackerdau und industrieller Fleiß nicht so ganz, indem sie unter der Leitung der Missionaire viele kleine Erdstrecken mit Weizen, Korn und Kartoffeln bebaut und auch eine nette kleine Kirche errichtet haben.

Während ich in Manetonawnig war, kam der Nachfolger von Herrn Anderson, Kapitain Ironsides, dort an, und da er ein Mischling und Häupt-ling der Whandots war, so habe ich ihn unter meine idianischen Stizzen mit aufgenommen. Sein Name bedeutet "Geh im Wasser", er ist ein Ubkömm-ling von Tekumseh und bedient sich desselben To-tem einer Schildkröte; jede indianische Familie hat nämlich eine Art heraldische Devise, deren sie sich bei wichtigen Veranlassungen als einer Unterschrift bedient. Zuweilen schneidet eine durch den Wald wandernde Familie einen Spahn aus einem Baume heraus und zeichnet ihr Sinnbild auf die frische Obersläche, damit die nächste wisse, wer vorübergegangen sei, oder wünscht vielleicht ein Häuptling auf die Post zu schieden, um irgend welche Gegenstände holen zu lassen, so zeichnet er sie

auf ein Stud Birtenrinde und fest fein To-tem, einen Fuchs, Baren, Sund ober was es foust sei, barunter; biese Zeichen werben ganz gut verstanden und vertreten in jeder Hinsicht eine schriftliche Bestellung.

Ich blieb vierzehn Tage auf ber Manetoulin-Insel, nachbem ich mich von Herrn Dillon getrennt, ber mit dem Schoner, welcher die Gefchenke gesbracht hatte, znriickfehrte. Darauf schiffte ich mich an Bord des Dampferk bracht hatte, znriidfehrte. "Experiment", eines Regierungsschiffes, nach bem Sault St. Marie ein, ba Kapitain Harper, der das Fahrzeug befehligte, mir freundlich die Ueberfahrt angeboten und mein Canot an Bord genommen hatte. Zu Sault St. Marie machten wir die Bekanntschaft bes Berrn Ballantyne, der die Boft der Sudfon-Bai-Rompagnic verwaltete und der äußerst giltig gegen uns widerrieth mir cruftlich das Eindringen in das Innere anders als unter bem Schutze ber Kompagnie zu versuchen, indem er es als fast unmöglich und fehr gefährlich barftellte, rebete mir aber bringend zu, mich an Sir George Simpson, den Gouverneur der Rompagnie zu Lachine, zu wenden, ber, wie er vermuthete, mich im nächsten Sahr mit der Brigade der Frühlings= canote befordern witrbe. Da ich, wenn ich biefen Rath befolgte, im Stande gu fein hoffte weiter zu reifen und mehr von den wilden Stämmen zu feben, so beschloß ich meine Reisen gegenwärtig auf eine bloße Sommercampagne zu beschränfen.

### Zweites Kapitel.

Madenaw, "die Schilbfroteninfel." — Berhungerte hunde. — Der mannliche Sauptteufel. - Green Bai, ein Sandelshafen. Troft im Rummer. - Gine indianifche berathenbe Berfammlung. - Sang jum Spiel. - Ungefetzlicher Sanbel mit Spirituofen. - Ein junger Tobtichläger. - Der Tag ber Abrechnung. - Scenen ber Trunkenheit.

Da es meine Absicht ist von dem Sault St. Marie bei der Schilderung meines nächsten Ausflugs zu sprechen, so übergehe ich ihn hier ganzlich. einem Aufenthalt von einigen Tagen schiffte ich mich am Bord eines Dampfers nach dem neunzig Meilen entfernten Mackenaw ein. ich eine große Schaar Indianer, welche, 2600 an der Zahl, von allen Seiten her gekommen waren, um ihre 25,000 Dollar für an die Bereinigten Staaten abgetretenes Land in Empfang zu nehmen; auch diese Indianer waren Diib-beways und Ottowas. Sobald ich bei ihnen angekommen, schlug ich sofort mein Zelt in ihrer Mitte auf und fing an die bemerkenswertheften Berfonen unter ihnen zu ffizziren. Ich mußte bald mein Zelt an eine andere Stelle bringen, weil ihre verhungerten Sunde, welche sie für die Jagd und jum Biehen ihrer Schlitten im Winter brauchen, alle meine Vorräthe babon schleppten und meiner Berson ebenso mitzuspielen drohten. Dies wird feines= wegs für unwahr gehalten werden, wenn ich erwähne, daß eines Abends,

wührend ich eine Zeichnung fertig machte und allein auf bem Boben in meinem Belte faß, mein Licht feitwarts neben mir in die Erde gesteckt, eine diefer verwegenen Thiere ohne Umftande burch ben Eingang hereinstürzte, bas brennende Licht mit seiner Schnauze packte und, banfit fortspringend, mich in vollkommenfter Dunkelheit zuritekließ. Den nächsten Tag fah ich, als ich mich meinem Zelte näherte, einen hund fortlaufen und, ba ich vermuthete, daß es der Nänber vom Tage zuvor sein möchte, der mein Licht gestohlen, so gebachte ich an dem Marodeur summarische Gerechtigkeit zu iben und feuerte ben Inhalt meiner Bistole in seinen Leib hinein. Gegen meine Erwartung denn ich hatte ihn nur verwunden wollen, sah ich, daß ich ihn getödtet; sofort brangen der Eigenthümer des Hundes und sein Weib mit der Forderung auf mich ein, sie für den Berluft seiner Dienste zu entschädigen, was ich zu thun versprach, sobald fie mir den Berluft, den ich an Schinken und andern Borräthen gelitten, die ihr hund mir gestohlen hatte, ersetzt haben würden. Sierauf verglichen fie die Schadenrechnungen, fanden, daß wir ziemlich gleich ftanden, und luden mid ein, ihnen beim Abendeffen Gefellschaft zu leiften und von dem erschlagenen Thiere mitzuspeisen, und ich fah sie nachher ganz vergnügt sich diesem Genuffe hingeben.

Der indianische Name der Insel ist: Mitchi=mac=inum, oder "die große Schildfröte", mit welchem Thiere es, von einem bestimmten Punkt aus gesehen, große Achnlichkeit hat. Sie liegt in der Wasserenge zwischen dem Huron= und Michigan=See; sie besitzt einige malerische Punkte, insbesondere eine natürliche Brücke, die von allen Fremden besucht wird. Auf der Insel besinder sich eine Garnison, welche aus einer Compagnie Soldaten besteht. Die Einswohner leben hauptsächlich vom Fischsang, da die Wasserenge hier eine große Menge Lachse und Weißsische liefert. Zu den Zeiten der Zahlung versammeln sich viele Handelsleute in Mackenaw und dringen große Quantitäten Spirituosen mit, welche sie, da es von der Regierung verboten ist, heimlich an die armen Geschöpse verkausen; mancher Indianer, der aus weiter Ferne hierher reist, kehrt ärmer, als er gekommen, nach seinem Wigwam heim, und es bleibt ihm nur die einzige Einugthnung, daß er und seine Familie einen prachtvollen

Ich zeichnete einen Hänptling, Namens Mani=tow=wah=bah ober der "männliche Teufel". Er fragte ängstlich, wozu ich die Bisdnisse brauchte. Um ihn zum Sitzen zu bewegen, erzählte ich, daß sie heinigeschickt werden sollten zu seiner großen Mutter, der Königin. Er sagte, er habe schon oft von ihr gehört und wünsche sehr sie zu sehen und, hätte er Mittel und Zeit dazu, so wirde er sie besuchen. Es gesiel ihm sehr, daß sein zweites Ich eine Gelegenheit haben sollte, sie zu schauen. Er erzählte mir mit vielem Stolz, daß er ein vom Glück begünstigter Krieger gewesen und in seinem Kriegsseben neun Kopfhäute erbeutet habe. Den Branntwein liebte er sehr und unter dem Einfluß desselben war er einer der Heftigsten und Un=lenksamsten.

Rausch genoffen. -

Nachdem ich drei Wochen in Mackenaw geweilt, reiste ich nach Green = Bai, das als Handelshafen günstig gelegen ist und durch das benachbarte reiche, zum Ackerbau geeignete Land mit der Zeit ein wichtiger Ort werden muß.

Durch die nach jeder Richtung hin übertriebene Speculation der Jahre 1836 und 1837 ist es in seiner Entwicklung gehemmt worden, und man konnte jest Banfer um den Preis fie im Stande zu halten als Eigenthum erwerben. unterhielt ich mich bamit, Schnepfen zu schießen, die im Ueberfluß vorhanden Ungefähr nach einer Woche reifte ich in Gefellschaft breier herren ab. welche nach dem Fuchsftrom, Fox River, gingen, um die Manomance-Indianer zu sehen, die sich jetzt zu bem Zwecke versammelten, die Zahlung für in der Nähe des Winebagosees gelegenes, an die Bereinigten Staaten verfauftes Land in Empfang zu nehmen. Wir fchifften uns in meinem kleinen Canot ein mid fuhren stromauswärts. In der zweiten Racht langten wir gegen 11 Uhr bei einem indianischen, am Ufer bes Sees Winebago- ober "Schlammigen Sees" gelegenen Log-Baufe an. Zwei indianifche Madden, Schweftern, wohnen hier Ich blieb ben nächsten Tag bei ihnen und zeichnete fie; die altere hieß 3ma=toke oder "die Schlange", die jüngere Remah=ten oder "der Mordwind". Darauf fetzten wir unfere Reife den See hinauffahrend nach dem Fuchsftrom fort; am Eingange diefes Fluffes fanden wir ein Bandelshaus, um welches eine Angahl von Müßiggangern fich aufhielt, die Alles, was fie befagen, für Brannt= wein versetten, durch beffen Wirkung Dutende von ihnen in einem Zustande viehischer Trunkenheit herumlagen.

Ein Indianer, Namens Wah-bannim oder der "weiße Hund", saß mir zu seinem Bilde. Er war in Trauer um sein Weib, das vor ungefähr drei Monaten gestorben war; der Traueranzug bestand in einer Bekleidung von schwarzer Farbe, mit welcher er sein Gesicht beschmiert hatte. Er entschuldigte sich, daß er nicht in vollem Trauercostüm erschienen, um sich masen zu lassen, indem zu seinem Bedauern ein Theil der Farde sich abgerieben hatte; er strebte eisrig darnach Whissh zu erlangen, der ihn für seinen Berlust trösten sollte. Wir waren froh, dieses widerliche Schauspiel der Schwelgerei zu verslassen und setzten unsere Fahrt auf dem monotonen Strome fort. Nachdem wir zwei Tage gerudert waren, erreichten wir das Lager der Monomanee-

Am Abend vor unserer Ankunft sahen wir einige Indianer, welche den Lachskang mit Speeren betrieben; dies sieht bei Nacht immer sehr malerisch ans, da der starke rothe Schein der hellslammenden knotigen Tannenäste und Burzeln auf den eisernen Pfannen oder Laternen am Bug des Canots, die nacken Figuren der Indianer in scharfen Abrissen gegen das dunkle Wasser und die düstern Wälder hervortreten läßt. Da das Licht so hell ist und sich gerade über dem Haupte des Speermannes besindet, so besähigt es ihn, den Fisch deutlich in großer Tiese wahrzunehmen, und zugleich scheint es denselben entweder zu blenden oder anzulocken. In meiner Knabenzeit habe ich die zu hundert solcher Lichtpfannen auf der Bai von Toronto hingleiten sehen und habe oft an dem Jagdevergnügen Theil genommen.

Indianer.

Dieser Umstand vermehrte, glaube ich, meine Theilnahme an dem Schauspiel, und daher setzte ich mich, ob ich gleich von meinem langen Tagewerk des Ruderns sehr müde war, am Feuer nieder und machte obige Skizze, während mein Gefährte nach indianischer Weise (denn wir hatten unsern Kessel verloren) in einem Moh-cock Fische kochte.



Hier fanden wir 3000 Indianer versammelt, welche der Anfaust des Agenten mit dem Golde harrten; auch eine große Anzahl Handelsleute waren zusammengekommen und sämmtlich sehr geschäftig bei der Errichtung von Buden, in denen
sie ihren Kram und Butz ausstellen wollten. Sine Woche später trug das Ufer
des Flusses das Gepräge einer kleinen Stadt. Die Budenreihen waren der
Schauplatz eines regen Lebens und Geschäftsverkehrs: die Butz- und Schmuckgegenstände waren natürlich alle so vortheilhaft als möglich an den Außenseiten
der Buden angebracht. Sodald der indianische Agent angesommen war, wurde
sofort auf einem zu diesem Zwecke erhöheten Platze ein Rath zusammen berusen,
bei dem sich dreißig Hänptlinge versammelten. Ich war zugegen infolge einer
Einladung, die ich von dem obersten Häuptling Oscosh oder "dem Tapfersten der
Tapfern" erhalten hatte.

Derfelbe eröffnete die berathende Versammlung dadurch, daß er eine Pfeise anzündete und sie allen Gegenwärtigen reichte; ein Jeder nahm einen Zug und gab sie dem Nächstschenen. Es wird angenommen, daß die von einem Jedem hervorgerusenen Rauchwölschen, indem sie sich vermengen, zum großen Geiste emporsteigen als Zeichen der Uebereinstimmung, welche in der Berssammlung herrscht und als Zeugniß für die Reinheit ihrer Absichten. Nach dieser Geremonie ging man zu dem Hauptgeschäft des Conciss über; es bestand beinahe ausschließlich aus Klagen, welche vor die Regierung gebracht werden sollten. Nachdem mehrere von den unbedeutenderen Häuptlingen ihre Empfindungen und Ansichten vorgetragen, erhob sich Oscosh selbst und sprach ungefähr eine Stunde lang, und nie habe ich eine schönere, einer angeborenen mit gesundem Verstande gewürzten Beredtsamkeit entquellende Rede gehört als diese, welche

von den Lippen dieses ungeschulten Wilden floß. Db er gleich ein kleiner Mann, so war seine Erscheinung während des Sprechens doch mit Wirde bekleidet; seine Stellung war annuthig und frei von seltsamen Gesticulationen. Er klagte ilder zahlreiche Ungerechtigkeiten, von denen, wie er meinte, ihr großer Bater, der Präsident, unmöglich etwas wissen könne und die, so wilnschte er, durch den Agenten ihm vorgestellt werden möchten, dei Ueberreichung eines reichverzierten Friedenspfeisenschaftes. Sine der Unbilden, von denen er sprach, bestand darin, daß ihr Geld durch zu viele Hände passirte, die es zu ihnen gelangte, und daß auf solche Weise ihnen ein großer Theil verloren ginge. Er schloß seine lange Nede mit einer Auslassung itder die engen Grenzent, in denen sie eingeschlossen wären und die ihnen keinen hinreichenden Spielraum sit ihre Jagden geswährten, wenn sie nicht die Rechte anderer Stämme verletzen wollen. Er sagte, es wilrde ihnen nichts übrig bleiben, als ins Wasser zu gehen gleich dem von Hunden gejagten Wilde.

Als Dscosh nach der Witrde des obersten Häuptlinges stredte, setzte sich ein anderer Häuptling in der Bersammlung seiner Wahl entgegen und beharrte darauf mit ihm, um das Ehrenamt zu streiten. Oscosh antwortete, daß er, da nur Einer das Hanpt sein könne, bereit sei, den Streit vermittelst ihrer Messer und durch die Vernichtung des Einen oder des Andern zu entscheiden. Dieser Borschlag wurde abgelehnt, und seine Berechtigung zu der Witrde ist seitdem nie wieder bestritten worden. Dieser Stamm hat eine besondere Vorliebe sitr grellen Put und schmückt sich mit in großer Menge angebrachten Persen, silbernen Zierzathen und Vedern, und die Leidenschaft für das Auffallende beschränkt sich bei

ihnen hauptfächlich auf die Männer.

Tem Spiel sind sie sehr ergeben, und ich habe sie beim Beginn besselben mit Schmucksachen bedeckt gesehen, die hohen Werth siir sie hatten und die allsmälig beim Fortschritt des Spieles in andere Hände übergingen, dis am Schlusse besselben der ursprüngliche Besitzer ohne eine Decke zur bloßen Bekleidung versblieb. Die, welche am meisten die Mandmanees berauben, sind die Pottoswattomies, von denen manche es sich zum Geschäft machen, eine regelmäßige Schwarzbein-Expedition nach dem Lager der Mandmanees zu der Zeit zu unternehmen, wenn letztere ihre Zahlung von der Regierung erhalten, und, was nur irgend möglich ist, ihnen zu rauben. Sie kehren auch gewöhnlich mit Beute besladen zurück. Ihr Hauptsluch ist, wo und wann sie seiner habhaft werden können, der Branntwein, der sie den betrügerischen Anschlägen ihrer Näuber noch mehr bloßstellt.

Ich entwarf ein Bild von Coe-coosh, dem "Eber", einem jener Pottowattomieschwarzbeinen, welche ich so leidenschaftlich spielen sah. Die Einführung des Branntweins unter den Indianern ist bei schwerer Strafe von den Gesegen der Bereinigten Staaten verboten, und dies mit dem größten Necht, da ein Indianer, wenn er sich unter der Einwirkung besselben befindet, eins der gefährlichsten Thiere ist, die existiren; und da nur wenig Weiße da waren, um sie zur Zeit der Zahlung im Zaume zu halten, so hätten wir uns in großer Gesahr besunden, wenn er

leicht erreichbar gewesen wäre.

Ich felbst wurde bei dieser Beranlaffung mitten in der stillen Nacht, durch den Marschall der Bereinigten Staaten aufgerufen, der abgeordnet war, um

bie Einfilhrung bes Branntweins unter ben Indianern zu hindern; er forderte meinen Beistand, so wie den aller am Ort besindlichen Weisten, um eine Nach-suchung im Lager zu halten und diejenige Person zu entdecken, welche den Branntwein verkaufte, indem schon einige der Indianer betrunken waren. Da wir arzwöhnten, daß ein Half-breed (einer von gemischter Abkanst) den ungegesetlichen Handel betrieb, so begaden wir und Alle nach seinem Belte. Obgleich wir den Spiritus deutlich in seinen zinnernen Verdern rochen, so konnte doch, ungeachtet der genauesten Durchsuchung, die bis zur Ausgrabung der Erde im Belte ausgedehnt wurde, auch nicht ein einziges Fäschen gefunden werden. Alls ich die Gegend verließ, brachte ich ihn zu dem Geständniß, daß er mehrere Fäschen, welche an Vojen besessigt waren, in der Mitte des Flusses versenkt hatte. Indem wir abwechselnd die Nacht hindurch Wache hielten, lief die Sache glücklicherweise ohne Unseil ab.

Unter andern von mir gemalten Indianern befindet sich das Bild von Kitchiesogismaw oder bem "großen Häuptling", welcher bei seinem Stamme wegen vieler kühner Thaten im großen Rufe stand, von denen mir sein Halbbruder eine ers

zählte: das Ereignif hatte fich vor acht ober zehn Jahren zugetragen.

Sein mütterlicher Onkel, welcher bazumal in Mackenaw war, befand sich zufällig in einem Materialwaarenlager, wo Spirituosen verkauft wurden, als zwei Soldaten eintraten, von benen der eine ihn so empörend behandelte, daß er benselben mit seiner mächtigen Hand erfaßte und, da er ein stärkerer und gewandterer Mann war, sehr heftig auf den Rücken niederwarf, worauf er ihm das Knie auf die Brust setzte und ihm versicherte, daß er ihm kein weiteres Leid zusügen werde, wenn er sich geziemend betragen wolle. Diese in seiner eigenen Sprache gegebene Versicherung ward leider von keinem der beiden Soldaten verstanden; der zweite, da er seinen Kameraden in der Gewalt eines



Wilben und sein Leben, wie er glaubte, in Wefahr sah, zog fogleich sein Seitengewehr und stad dem unglikklichen Wilben in's Herz. Meine Strafe von irgend einer Bedentung folgte diesem Verbrechen; der Schuldige wurde blos von Madenaw fortgeschickt, um der Rache der Verwandten des Wemordeten zu entgehen.

Ein oder zwei Jahr nach biefer heiltofen Begebenheit famen zwei Weiße, ein Herr Claymann und ein Berr Burnett in einem Canot den Fuchsstrom herunter und zufällig an der Behanfung von Ritchie ogi-maw's Bater, Schwagers Les getöbteten Indianers, vorüber, der mit seiner Familie am Ufer bes Fluffes fein Lager aufgeschlagen. Die Sgaw (Frau), Schwester bes Todten, bemerkte fie und rief ihrem Gatten zu, daß nun die Gelegenheit gefommen, ihres Bruders Tod zu rachen, und daß es seine Mannespflicht sei, fich einen fo guten Angenblick nicht entgeben zu laffen; aber ber Gatte, ber nicht geneigt war, in einem fo gewagten Rampfe ohne andere Bille als die feines Sohnes Ritchie ogi = maw, bamals einem Birfchchen von 14 Jahren, fich ber Gefahr auszusetzen, zögerte ihre Bitte zu erfüllen. Bierauf nahm fie, um ihre Berachtung für bas, was sie bei ihm als Keigheit betrachtete, an den Tag zu legen, sich eilig das von den indianischen Weibern getragene Schurztuch ab und warf es ihm schmähend ins Gesicht, indem sie ihm rieth es zu tragen, da er kein Dann fei. Der Batte, ben biefe fchimpf= liche Befchuldigung wurmte, ergriff feine Flinte und befahl feinem Sohne, ihm zu folgen. Der Knabe weigerte fich irgend eine Betheiligung an ber Tödtung der weißen Männer zu haben, willigte aber ein, ihn zum Schute gu begleiten.



Tie beiben Amerikaner waren inzwischen gelandet und bereiteten ihr Nachttager; einer derselben war knieend beschäftigt ein Fener guzuziknden, der andere
tam eben ans einiger Entserung mit einem Arm voll Hotz heran; der Bater
erhob seine Alinte, ließ sie aber sogleich mit sichtbarer Aufregung an seiner
Seite herasinken. Der Anabe wandte sich darauf zu ihm, indem er sagte:
"Bater, Du zitterst zu sehr, laß mich es thun," nahm die Wasse ans des
Baters Händen, näherte sich von hinten dem knieenden Manne und erschoß ihn.
Der andere, der den Schuß vernahm und des Indianers ausichtig ward, warf
das Hotz nieder, daß er gesammelt hatte und sich davon, nm sein Leben zu
retten. Der Knade, der eine zweiläusige Alinte neben dem von ihm getöbteten
Manne am Voden liegen sah, ergriff dieselbe und folgte dem Flichtling, indem
er den Väter aussochen, ihm in der Verfolgung beizustehen, da, wenn dieser
Mann entwische, sie durch sein Zengniß für die Tödtung des andern gestraft
werden möchten.

Der Bater konnte mit dem Knaben nicht Schritt halten, der den Weißen ereilte-und, als er noch zwanzig oder dreißig Ellen von ihm entfernt war, auf ihn anlegte und zu fenern versuchte. Da er jedoch an den doppelten Hahn nicht gewöhnt war und nur einen aufgezogen hatte, drückte er den falschen: entschlossen beim nächsten Zielen nicht zu fehlen, zog er jetzt beide auf und drückte beide lossen Theil der Ladung drang in die Schulter des Opfers, aber durch den Nickte prall der zugleich abgeschoffenen Doppelläuse wurde der Knabe rückwärts zu Boden gestreckt. Er war indessen nur einen Augenblick betändt und sprang bald wieder auf seine Fiiße; nun zog der junge Mörder sein Stalpirmesser und setzte die Verfolgung des bereits kaft erschöpften Mannes fort, der, da er über einen

im Bege liegenden Solztlot wegspringen wollte, ftolperte und fiel.

Der junge Blutdürstige versicherte sich jett seines Opfers und war schon nur noch ein paar Schritte von ihm entfernt, als der Mann auf feine Fufe gesprungen war. Der Weiße, als er fah, daß der Jüngling allein und der Bater nicht sichtbar mar, mandte fich gegen seinen Berfolger, ebenfalls mit einem Meffer bewaffnet, und beschloß mit ihm zu ringen. Der Anabe jedoch hielt fich mit Gewandheit seinem Griffe fern und drängte ihn um den gefallenen Solzblod herum, bis fein Bater hinzukommend, ihn gemeinschaftlich mit ihm überwältigen möchte. Der verwundete Fliichtling, der inzwischen zu Uthem gekommen war und den Bater in der Entfernung bemerkte, ergriff abermals die Mucht und fette sie, von seinem unermüblichen Dualgeist gejagt, in haftigem Lauf, bis es zu tagen Da begegnete er einigen freundlich gefinnten Indianern, die ihn anfing, fort. in Schutz nahmen und feine Bunden, beren feine tobtlich war, verbanden. Sie sorgten für alle seine Bedürfnisse, bis er hinlänglich erstarkt mar, um heimautehren. Kitchie-ogi-mam hielt es nun für das Gerathenste, sich von den Anfiedlungen der Weißen fern zu halten, und er beochachtet auch jetzt noch dieselbe Vorsicht.

Ich fand einige Indianer vom Stamme der Winebagos auf Besuch im Lager. Das Wort Winebago bedeutet "schmutziges Wasser;" sie werden so genannt, weil sie am Usersaum des gleichnamigen Sees leben. Man kann sie leicht von den ibrigen Stämmen unterscheiden, da sie die Sitte haben sich ihre Augenbrauen auszureißen.

Ich zeichnete ihren Häuptling, Manzaspanstan ober der "tapfere Solbat." Ich blieb hier drei Wochen und genoß viel Gitte und Aufmerkfankeit von Seiten der Manonianees. Ein Mensch, Ramens Mucksasta, besuchte mich, weil er geshört patte, daß ich die bedeutendsten Indianer in dem Lager gemalt hatte. Er war iner der häßlichsten unter Allen, welche der Gegenstand meines Binsels geswesene, und nach Allem was mir erzählt wurde, zu urtheilen, strafte seine

Physiognomic feinen Character nicht Litgen.

Kann hatten die Indianer ihr Geld erhalten, als eine Scene erfolgte, die ilber alle Beschreibung hinausgeht. Sofort fanden große Quantitäten Branntwein von irgend einer unbekannten Seite her ihren Weg in's Lager, und die Wirkung war eine beinah angenblickliche. Es blieb fast kein Mann, Weib oder Kind übrig, alt genug das Gesäß zum Munde zu führen, die sich nicht in viehischer Trunkenheit gewälzt hätten, und wir benutzten mit Frende die Ankunst eines kleinen Dampfers, der auf dem Winebago-See und dem Fuchsstrom einherfährt, um diesem widerswärtigen und gefährlichen Schauspiel des Tanzens, Singens und Fechtens um uns herum zu entschlichen Schauspiel des Tanzens, Singens und Fechtens um uns herum zu entschlichen. Wir landeten an einem Orte, Namens "Fort du Lac," wo wir einen Wagen mietheten, um nach Sheboggan am See Michigan hinüberzusahren, von wo wir uns an Vord eines anderen Dampsboots nach Buffalo einschifften. Dieses verließ ich am 30. November wieder und erreichte-alsbann am folgenden Tage Toronto.

### Drittes Kapitel.

Sir George Simpson. — Meine Abreise. — Schwierigkeiten bes Weges. — Sault St. Marie. — Der "Weiße Fisch" und ber "Donnerpunkt." — Einen Tag zu spät. — Fahrt stromanswärts. — Mangeurs du Lard (Speckesser.) — Der Kahntrageplat ber Tobten. — Ein Compliment von Sir George. — Flucht vor einem Bären.

Den folgenden März begab ich mich nach Lachine, um eine Zusammenkunft mit Sir George Simpson zu erzielen. Als ich ihm die Stizzen, welche ich gemacht, vorgelegt und die Pläne, die ich hegte, auseinandergesetzt hatte, ging Sir George sehr freundlich auf dieselben ein und gab Besehl zur Ueberfahrt in der Frühlingsbrigade der Canots.

Am 9. Mai 1846 reiste ich bemzufolge in Gesellschaft des Gouverneurs Simpson von Toronto nach Sault St. Marie, um mich in der Brigade der Canots einzuschiffen, welche kurz vorher Lachine verlassen und den Weg nach dem

Ottawa und Huronfee eingeschlagen hatte.

Als ich Abends in Mackenaw anlangte, erfuhr ich von dem Kapitain des Dampfschiffes, daß er erst um 9 Uhr am nächsten Morgen abzugehen besabsichtigte. Mich auf seine Bersicherung verlassend, ging ich für die Nacht an's Land. Als ich aber am folgenden Morgen auf dem Schiffsdamm erschien,

erfuhr ich, daß das Fahrzeug, in welchem sich Sir George Simpson befand zwanzig Minuten zuwor abgefahren war. Das war ein Ereigniß von nicht wenig niederschlagender Wirkung, denn wenn ich Sir George nicht zu sehen bekam, ehe er Sault St. Marie verließ, konnte ich die Canots nicht begleiten. Auch wußte ich daß der Gonvernenr nicht länger als einige Stunden verweilen würde; aber die Schwierigkeit lag darin, wie ich ihn einholen sollte, da unter vier Tagen

fein Boot abging.

Da ich jedoch fest entschlossen war, die Expedition, welche ich mir vorgesetzt, nicht vereitelt zu sehen, bemiihte ich mich auf alle Weise ein Fahrzeng zu er= Bährend ich an dem Ufer entlang ging, sah ich einen Kahn daselbst liegen, und als ich ben Eigenthümer gefunden, fragte ich, ob ich ihn miethen und mir möglicherweise eine Bemanning verschaffen könnte. Der Mann rieth mir ernstlich, eine so gefährliche Reise nicht zu versuchen, da der Wind ziemlich heftig und es nicht menschenmöglich ware, ben Sault mit Anbruch bes nächsten Tages zu erreichen. Entschieben ben Bersuch bennoch zu wagen, gelang es mir endlich, den Kahn und eine Mannschaft zu miethen, welche aus drei Burschen bestand, von denen der älteste noch nicht neunzehn Jahr war. Ich muß babei erwähnen, daß sie alle drei viel Kenntniß im Bootfahren be= Die Bitrichchen machten mir feine hoffnung, daß fie das Unternehmen innerhalb der gegebenen Zeit auszuführen vermöchten, und ließen sich nur durch bas Bersprechen einer hohen Belohnung zu bem Bersuche bestimmen. Go fuhren wir denn in einem winzigen Rahne mit einer Dece, die als Segel diente, und einem einzigem Brode und etwas Zucker und Thee versehen, was unfern ganzen Speisevorrath vorstellt, in den See hinaus, um eine Ueberfahrt von 45 Meilen zu machen.

Da der Wind günstig war, schoß das Boot mit gewaltiger Schnelligkeit vorwärts, doch war die Gefahr bedeutend und ununterbrochen von dem Augenblick an, wo wir das Ufer verließen, dis wir bei Sonnenuntergang die Mündung des

Flusses St. Marie erreichten.

Hier blieben wir ungefähr zwanzig Minuten und verarbeiteten unfern Thee nebst Brod mit ganz bebeutendem Appetit. Indessen erwuchs uns jetzt eine neue schwierige Aufgabe, indem wir fünfundvierzig Meilen auf einem Flusse durchschiffen sollten, der uns gänzlich unbekannt war, in dunkler Nacht, gegen den Strom und durch einen Kanal, der mit zahlreichen Inseln übersät war. Alles dies mußte bei Tageslicht ausgeführt werden, wenn Angst und Mühe nicht fruchtlos bleiben sollten.

Wir segelten jedoch ohne zu schwanken weiter, und nach einer Nacht ber heftigsten Anstrengung, und nachdem wir in alle nur denkbaren falschen Stellen eins und zurückgelausen, erst als wir den Kampf ein halb dutzend Mal in Verzweiflung aufgegeben und wieder erneuet hatten, wurde unsere Mühe mit Erfolg gekrönt. Als der Morgen anbrach, lag das so eifrig ersehnte Dampsboot nur zwei Meilen von

uns entfernt.

Als Sir George Simpson aufstand, war er erstaunt mich zu sehen, und seine Berwunderung nahm nicht ab, nachdem er erfahren, auf welche Weise ich meine Ueberfahrt ermöglicht. Die Reise war noch bei keiner füheren Gelegenheit unter ähnlichen Umständen in so kurzer Zeit zurückgelegt worden, und noch bis

553.

auf ben hentigen Tag wird von ihr in Madenam und dem Sault ale von einem

ziemlich bemerkenswerthen Abentener gesprochen.

Der Sault St. Marie liegt am untern Ende bes Sees Superior, wo er in ben Fluß St. Marie auf feinem Laufe in ben Huronsee mitnbet. Da er in biefem Theil des Fluffes einen bedentenden Kall mahrend einer Strede von ungefähr anderthalb Meilen macht, fo verwandelt er fich bald in einen schäumenden Strom, auf welchem nichtsbestoweniger von genibten Filhrern gestenerte Canots gewöhnlich ficher, wenn auch mit entsetzlicher Beftigfeit, hinabgleiten. ift bas Wagnig freilich ber Barte und ben in ihr Schiffenben verberblich. Rurze Beit vor unserer diesmaligen Ankunft war ein Canot, indem es die Stromfdnelle hinabglitt, auf einen versunfenen Felsen gerannt, wodurch ein Loch in den Boden gestoßen wurde. Es fiillte sich sofort mit Baffer, doch ba bie Birfenrinde, aus welcher biefe Boote gefertigt find, zum Schwimmen auf dem Waffer außerst geeignet ift, so gelang es den Mannern burch ge-Adjidtes Balanciren und indem fie bis an den Hals fich im Waffer nieder= buckten und somit ihr Bewicht bedeutend verringerten, es ficher durch die fchaumenden Wogen zu fteuern und in einem am Rufte der Stromichnelle befindlichen Wirbel an's Land zu treiben.

Ich machte von der amerikanischen Seite aus eine Stizze der oben erwähnten Stromschnellen. Daselbst liegt ein Städtchen, Sault (Spring) St. Marie genannt, von ungefähr 700 bis 800 Cinwohner, mit einer gut



gebauten, recht hübsch am Ufer gelegenen Kaserne. Auf der canadischen Seite in der Entsernung von ungefähr einer halben Meile gerade gegenüber hat die Hubsons=Bai=Compagnie ein Handels=Etablissement, und der Steuerbeamte, Mr. Wilson, ein ziemlich schönes Haus. Diese beiben Gebände ausgenommen, bietet die britische Seite dem Neisenden nichts als einen Hausen elender, einzig und allein von Leuten gemischter Abfunft und Indianern bewohnter Hitten. Indem ich zwischen diesen Hitten herumschlenderte, machte ich eine Stizze von einem hibschen Halsbrech-Mädchen, deren plögliches Erscheinen in einer so jäm-

merlichen Umgebung mich überraschte.

Da die Brigade der Canots gerade zwei Tage vor meiner Ankunft in Sault St. Marie vorübergefahren war, und Gir George's Canots gu fchwer beladen waren, fab er fich außer Ctanbe, mir eine Ueberfahrt zu gewähren. Mir blieb michts Anderes iibrig als zu warten, bis der "Beife Fifch", ein fleiner Schoner, welcher ber Compagnie gehörte und am obern Ende bes Trageplates (Portage) lag, ausgelaben war und auf bas zufällige Ginholen ber Canots bei Fort William meine Hoffmung zu feten. Diefes war fehr zweifelhaft, ba es gan; auf den Wind ankam, aber es blieb mir keine andere Bahl. Sir Beorge hatte sich am 14. in seinem Canot eingeschifft, indem er mich zurudließ, um auf obige Beife gu folgen. Es bauerte vier Tage, bis ber Sch oner feine Ladung gelöscht hatte, fo daß er vor dem 20. Mai nicht abfahren konnte. Der Wind mar uns beim Ansfegeln gunftig und hielt auf Diefe Weise bis zum 23. an, wo sich, als wir dem "Donnerpunkt" gegenüber waren, ein Sturm erhob. Da die Racht sehr dunkel war, filrchteten wir gegen die Felfen am Fuße biefes entfetlichen Berges getrieben zu werden, denn der "Donnerpunkt", wie man ihn zu nennen pflegt, ist in der That ein fenkrechter Felsen von zwölf= bis funfzehnhundert Fuß Böhe. Da ich ihn zum ersten Mal sah bei ununterbrodjenem Zuden des Blives, so bot er eins ber größten und furchtbarften Schauspiele bar, die ich je geschen habe. Indem unfere Mannschaft nur aus zwei Bersonen bestand, fand ich mich genöthigt mit thatig zu fein und mußte daher alle Hoffnung auf einen behaglichen Schlummer in meiner warmen Hängematte aufgeben und die ganze Nacht auf dem Berdede bleiben.

Mit Tagesaubruch gelang es uns, diesen gefährlichen Punkt zu umsschiffen, und bald segelten wir bei El Noyal vorüber, welche Insel in dem Aufe steht, bedeutenden mineralischen Neichthum zu besitzen, und gingen unsweit der Mündung des Kaministaqueah=Flusses vor Anker, auf dem wir in einem kleinen Boot zwei Meilen auswärts nach Fort William suhren. Dieses Kort war, so lange die Nord=West=Compagnie existirte, von bedeutender Wichtigkeit als Hauptlagerplatz sür allen Handel, der mit Pelzwaaren ze. gestrieben wurde; diese Wichtigkeit hat es jetzt versoren, indem die Güter, welche früher auf dem Wege des Superiorsees befördert wurden, nun, seit die beiden mit einander wetteisernden Compagnieen sich in eine aufgelöst haben, durch die Hubsons=Vai gehen; aber da es das beste Land, das in der Nachsbarschaft des Sees Superior zu sinden ist, besitzt, so könnte es, vom Standspunkt des Ackerdaues betrachtet, immer noch zu einem sehr wichtigen Ort erzhoben werden.

Alls ich Herrn Mackenzie, demjenigen Herrn, der das Fort unter sich hatte, meinen Empfehlungsbrief übergab, erfuhr ich zu meiner großen Täuschung, daß die Brigade den Tag vorher stromauswärts gefahren war. 3ch sah mich in dieser Berlegenheit genöthigt, mich an die Gitte dieses Herrn zu wenden mit der Zumuthung, mir ein leichtes Canot und drei Mann zu verschaffen, um womöglich die Brigade einzuholen, ehe sie den vierzig Meilen vorwärts gelegenen Bergtrageplatz erreichte. Nach Berlauf einer halben Stunde ruderten wir, Dank Herrn Mackenzie's Güte, müchtig weiter, und zehn Stunden später hatten wir die Befriedigung, ungefähr fünfunddreißig Meilen von unserem Aussahrtspunkt die Brigade auzutreffen.

Ich fand einen Herrn, Namens Lane, mit der Leitung der Brigade betrant, die ans drei Canots, je zu acht Mann, bestand. Wir schlugen sogleich unser Lager auf und waren um drei Uhr früh wieder unterwegs in unseren Canots. Dieselben sind aus Virtenrinde gesertigt, ungefähr achtundzwanzig Fuß lang und vier dis sünf Fuß breit, start und im Stande, außer einer Mannschaft von acht Mann, sünfundzwanzig Stück zu tragen; zu gleicher Zeit sind sie so leicht, daß sie bequem auf den Schultern zweier Männer transportirt werden können. Alle Gitter, welche in's Innere geschafft und alle Pelzwaaren, welche von daher ausgesiührt werden, sind in Päcke zu je 90 Pfund gebracht, um sie bequemer bei den häusigen Trag= und Aussadungsplätzen handhaben zu können, und diese Päcke neunt man Stücke (pieces).

Nachdem wir unsere Canots eine rasche Strömung hinaufgerubert hatten, erreichten wir gegen acht Uhr den Bergtrageplatz, dessen Fälle sogar die des Niagara an maserischer Schönheit übertreffen; denn wenn auch ihre Wassermasse weit geringer ift, so ist die Höhe fast gleich und die Landschaft unendlich wilder und romantischer. Während die Männer mit Hinilberschaffen der Canots



und Saden über ben Trageplat befchäftigt waren, benutte ich ben Aufenthalt,

um eine Stigge zu entwerfen.

Id) habe feitbem erfahren, bag ber große flache Welfen, welcher ben Strom mitten burchschnitt, eingefunten ift. Die Unterbrechung, welche biefe Kalle berbeiführen, beträgt ungefähr zwei Deilen, ziemlich fteil bergan gehenden Beges, eine Strede, über welche bie Manner bie Canots und bas Gepad, erftere auf ben Achseln, letteres auf bem Rücken tragen muffen, vermittelft eines techs nifd Bortage ober Teggevlat - Strippe (strap) genannten Riemens, beffen beibe Enben an zwei Stud befestigt werben, mahrend bie Mitte ber Strippe um bie Stirn gelegt ift, die bemnach die hauptlast zu tragen hat. Die Männer, welche gewöhnlich bei biefer Brigade ber Canots arbeiten, werden in Lachine gemiethet und von den alten erprobten Arbeitern im Innern mit dem ungeschlachten Ramen ber Speckeffer (Mangeurs du lard) belegt, ba fie ihnen in der Bekampfung der Schwierigkeiten nicht gleichkomnien, mit welchen eine Reise von Lachine nach ber Milnbung bes Columbia verfnupft ift, wohin einige von ihnen gefandt werden, und den fie, zufolge der Entbehrungen und Mithfeliakeiten, welche fie ertragen milffen, beinahe zu Berippen abgemagert, zu erreichen pflegen.

Nachdem wir unsere Canots wieder flott gemacht, suhren wir ungefähr eine Meile, worauf wir über einen zweiten Trageplatz schritten, welcher, da drei Männer beim Uebergang sich in den Wäldern verloren, der Trageplatz der "verlorenen Männer" (Lost men's Portage) genannt wird. Fast hätte mich dasselbe Schicksal ereilt, denn da ich nach den Stromschniellen gegangen war, um eine Stizze zu entwerfen, so bemühte ich mich, als ich sertig war, meinen Nickweg aussindig zu machen, und verlor zwei Stunden bei einem ersfolglosen Versuch den Pfad zu gewinnen. Glücklicherweise siel es mir sodann ein, meine Jagdslinte zum Signal abzuseuern, und ich hatte gleich die Freude, einen Schuß als Antwort zu vernehmen, welcher meine Schritte der Gesellsschaft zulenkte, die meine Nicksehr ungeduldig erwartete, um sich alsbald eins

schiffen zu können.

Indem wir einige Meilen stromauswärts suhren, erreichten wir den "Nadelstrageplatz" (Pin Portage), der also heißt, weil die Felsen, über welche wir die Canots tragen mußten, so scharf waren, daß sie wirklich in die Füße der Männer schnitten, die gewöhnlich barfuß gehen oder leichte Mocassins tragen. Im Ganzen überschritten wir an einem Tage sechs Trageplätze, nämlich: "Ecarté", "Rose Decharge" und "De l'Isse" und die drei bereits genannten, und legten einen Weg von dreiundvierzig Meilen zurück; die Strömung war selbst da, wo wir und der Canots bedienen konnten, so ungestüm, daß die Leute die größte Mühe hatten, mit Ruderstangen sich auswärts zu arbeiten.

Am 26. Mai reisten wir sechsundzwanzig Meilen und überschritten die Trage= und Ausladungsplätze: "Recousi Bortage", "Conteau Bortage", "Belanger Decharge", "Mauvais Decharge", "Tremble Decharge", "Benet Decharge", "Maître Portage", "Little Dog Portage", "Dog Portage", und "Big Dog Portage"; letzterer bietet von seinem Gipfel eine herrichte Aussicht auf den Kaministaqueah=Fluß, der sich, so weit das Auge keicht, durch eins der lieblichsten Thäler windet, das die Natur geschaffen hat. Diese

Ansicht hätte ich sehr gern gezeichnet, aber die Zeit ist bei der Bewegung dieser Brigaden ein so kostbarer Gegenstand, daß ich mich nicht berechtigt fühlte Auf-

enthalt zu verurfachen.

Der "Big Dog Portage" (Trageplat bes großen hundes) hat biefen Namen von einer indianischen Tradition, nach welcher ein großer Hund einmal auf bem Bipfel gefchlafen und bort auf ber allerhodiften Spitze ben Gindrud feiner Geftalt zurückgelaffen, der bis zur gegenwärtigen Beit fich erhalten hat. Die Länge diefes Trageplates beträgt zwei Meilen. Wir schlugen unfer Lager am obern Ende auf, und mahrend wir ba verweilten, entwarf ich eine Stige von dem Wafferfall, mitten in einem der heftigften Regenguffe, die ich je erlebt habe. Als einer unferer Speckeffer fich in einer hibfdien Decke von Raninchenfell am Lagerfener zeigte, fragte ihn Berr Lane, wo er folde erhalten? Er ant= wortete, er habe fie im Bebiifch gefunden. Berr Lane, welcher wußte, daß es unter den Indianern Sitte ift Opfergaben jeglicher Art auf den Gräbern ihrer verstorbenen Bermandten niederzulegen, nachdem sie dieselben zuvor für irgend welche libelgefinnte Bewohner diefer Welt unbrauchbar gemacht, in dem Glauben, ber große Beift werde sie bei Unfunft der Beimgegangenen in der nächsten wieder herstellen, und daß fie Jeden, der das Beilige entweiht und ftort, im höchsten Grade verabschenen und nie zu ftrafen ermangeln, befahl ihm, fogleich nach der Stelle zurudzugehen, woher er fie genommen, und fie genau fo wieder hingulegen, wie er sie gefunden, wenn er nicht wolle, daß wir alle ermorbet würden. Cobald der Mann begriff, was er gethan, legte er die Decke gleich wieder an ihre Stelle.

Um 27. kam Sir George Simpson mit seinen zwei Canots bei uns vorüber, in Begleitung feines Secretairs, herrn hopfins. Gir George hielt fich nur einige Minuten auf, um mir Glück zu wünschen, daß ich alle Schwierigkeiten, die fich mir bei der Ausfahrt in den Weg gestellt, überwunden hatte. Er schien zu denken, daß bie Ausbauer und Entschloffenheit, welche ich an den Tag gelegt, von guter Borbedeutung für meine zufünftigen Erfolge feien, und da feine Canots viel leichter und beffer bemannt maren, fo fuhr er schnell voraus. Da wir nun feine Strömungen mehr zu überwinden hatten, warfen die Manner ihre Stangen an diefem Tag als nutlos weg und fuhren wetteifernd mit ihren Batichrudern ungefähr funfzehn Meilen durch den Gu= veriorsee und in den Dog River (Hundefluß) hinein. Wir muften jetzt einen großen Trageplat von drei Meilen durchwandern, über einen Berg in einen fleinen See hinein. Am obern Ende diefes Trageplates holten wir nochmals Sir George ein und murden von ihm auf den nachsten vier oder fünf Meilen weiter gelegenen zum Mittagseffen geladen, famen aber leider nicht mehr mit ihm zusammen.

Als ich nach ber Ursache eines lauten Rufens fragte, das ich vom Walb her hörte, wurde mir gesagt, daß einige von unsern Leuten einen Bären umsringt hätten, der sie zum Kampse herausgefordert, aber daß sie, indem sie unbewaffnet waren, Borsicht für die beste Tapferkeit gehalten und zum Rückzug geblasen hätten. Wir lagerten uns am Ufer eines kleinen Flusses. Bis jetzt hatten wir uns gegen die Strömung der Wasser gestemmt, welche sich in das atlantische Meer ergießen; aber nun waren wir an Ströme gelangt, die in

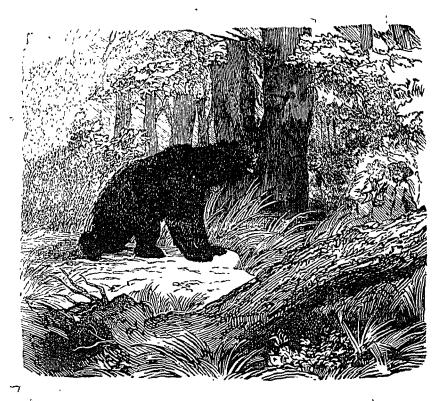

viel rascherem Maßstabe bahinflossen und nach der Hudsons Bai zu liefen. Am Schluß dieses Tages hatten wir einen Beg von drei und dreißig Meilen zurückgelegt und folgende Trageplätze überschritten: "Barière Portage," "Jonbain Portage" und "Prairie Portage."

# Viertes Kapitel.

Vier Meilen Sumpf. — Der Tausend - Insel-See. — Kraft einer filbernen Kugel. — Eine grausige Geschichte. — Wie Einer vom Andern 'ebt. — Der große Urzneimann. — Eine ängstliche "kleine Ratte." — Raupenplage. — Butter in ber Wildniß. — Ein Sprung in's Grab. — Hinuntersahrt auf bem Winipeg. — Ein neuer Wegmesser.

28. Mai. Heute durchschritten wir einen der größten und schwierigsten Trageplätze, die der Beg bietet; er heißt: "Savan Portage" und führt vier Meilen durch Sumst hin. Früher waren daselbst zur Bequemlichkeit der last-

tragenden Männer Holzblöcke der Länge nach gelegt; aber diese sind nun fast alle versanlt, so daß die armen Menschen die über den Leib in Wasser und Sumpf watten missen. Im Ganzen legten wir heute dreißig Meilen zurück, mit Einschluß folgender Trageplätze: "Milien=Portage" und "Savan Portage," von wo wir zwanzig Meilen weiter den Savan=Kluß hinabreisten und sodann nicht weit von seiner Mitndung in den Tansend=Inset = See (Millo Lacs) unser

Lager aufschlugen.

Um 29. famen wir durch ben feche und breifig Meilen langen Tanfend Infel = See; Diefen Ramen verdient er vollständig. Die Landschaft ringe umber ist mahrhaft schon, da die ungabligen Kelseninseln, die in den mannigfaltigsten, von mehreren Meilen Länge bis zu den fleinsten Dimenfionen wechselnden Größen darin vorkommen, mit Bänmen, hanptfächlich Tannen, bedeckt find. Diefer See ift von ungahligen Enten bewohnt, welche die Indianer auf folgende eigenthümliche Weise anlocken: - ein junger Sund wird abgerichtet. indem man ein Stiick Fleisch mehre Mal am Rande des Sees, an einem Binbfaben befestigt, bin und bergieht, bann ben Sund auf die Rabrte leitet, ber er rafch und mit bem Schwange wedelnd folgt. Nachdem der Hund eine Beile derfelben gefolgt ift, befonint er das Aleisch; dies wird mehrmals wieder= holt, bis der hund foldes auf jedesmaligen Befcht thut; feine Bewegungen loden die in der Entfernung schwimmenden Enten in das Bereich des am Ufer versteckt liegenden Indianers. Die Enten find dort so zahlreich und in fo bichten Schaaren porhanden, daß ich manchen Indianer gekannt habe, welcher vierzig berfelben erlegte, indem er in's Baffer unter fie fchof und, während diefelbe Schaar fich erhob und über feinem Saupte freifte, fchuell wieder lud und abermals hinfenerte. Unfer erfter Trageplat, nachdem wir diefen lieblichen Gee. verlaffen, war "Bortage de Bente." Wir campirten am Ende des nächsten Trageplates "Little Discharge," genannt und hatten im Ganzen eine Strede von feche und funfzig Meilen zustickgelegt.

30. Mai. Wir brachen zeitig auf und erreichten "Freuch Portage" gegen die Frühftlicksstunde. Wir nahmen den größten Theil des Gepäcks aus den Canots und trugen es drei Meilen weit über den Trageplat, um die Canots auf dem Flusse, der sehr seicht geworden war, nach dem Ende des Trageplates herumzuschicken, wo wir mit ihnen zusammentressen sollten. Wir schlugen diese Nacht unser Lager an einem kleinen See "Sturgeon Lake" (Störsee) auf und hatten acht und vierzig Meilen gemacht und "French Portage" und "Portage des

Morte" überschritten.

31. Mai. Wir fuhren den Fluß "Nivière maligne" hinab, bis wir an die Trageplätze, die "der erste, zweite und dritte Trageplatz" genannt werden, kamen, und lagerten, nach Ueberschreitung der Trageplätze "De l'Isle" und "Du Lac", nache bei dem See: "Lac la Croix Traverse," nachdem wir eine Entsernung von

fieben und zwanzig Meilen zurückgelegt hatten.

1. Juni. Wir fuhren ben Macau-Fluß hinab, ber einige schöne Strom- schnellen und Fälle besitzt. Hier begegneten wir Indianer, die ersten, seitdem wir den Tausend-Insel-See verlassen. Sie heißen Saulteaux und sind ein Zweig der Djibbewans, deren Sprache sie mit geringen Abweichungen sprechen. Wir kausten einem indianischen Paare etwas getrockneten Stör ab. Das Weib

trug, eine Aleidung von Raninchenfell: man hielt fie, wie ich fpater erfuhr, filr Ranibalen, welche in indianischer Sprache "Beendigo" ober "Giner, ber Menschenfleisch ift," genannt werden. Es berischt unter ben Indianern ber Aberglanbe, baß ein Weenbigo burch nichts getöbtet werben fann als burch eine filberne Ringel. 3ch erfuhr aus guter Quette, daß hier ein Fall vorgetommen, in bem Bater und Tochter buchftablich aus Mangel feche Mitglieder ihrer eigenen Familie getöbtet und gegeffen. Gie fchlugen ihr Lager, fo fahrt die Ergählung fort, sodann in einiger Entfernung, in der Nachbarschaft eines alten indianifchen Beibes auf, welches fich gufällig allein in feiner Bohnung befand, da die Bermandten auf die Jagd gegangen waren. Als die Fran Bater und Bochter, ohne die Begleitung anderer Mitglieder ber Familie, die fie fammtlich fannte, ankommen fah, fing fie an ju argwöhnen, bag irgend ein bofes Spiel ftattgefunden, und für die eigene Sicherheit zu fürchten. Ans Borficht befchlof fie, ben Eingang gur Sitte fehr glatt zu machen, und goff, da es Winter und ber Frost fehr ftreng war, wiederholentlich Baffer, fo fchnell es nur frieren wollte, auf ben Boben, bis berfelbe mit einer Daffe glatten Gifes bebeckt war und anftatt zu Bett zu gehen, blieb fie, ein Beil in ber Sand, in ihrer Sutte figen. 2018 es beinahe Mitternacht war, horte fie Schritte, die vorfichtig fiber ben fnifternden Schnee dahinglitten, und als fie burch bie Rigen ber Sitte fah, erblidte fie ein Dabden in hordender Stellung, wie wenn baffelbe fich



überzeugen wollte, ob der Infasse schliefe; die alte Frau erhielt sie in dem Glauben indem sie laut schnarchte. Kaum hatte der willkommene Ton das Ohr des unglückseligen Mädchens getroffen, als es vorwärts stürzte; doch es

glitt auf bem Eise aus und fiel am Eingang der Hitte hin, und das beabfichtigte Opfer sprang auf die Mörderin zu und spaltete ihr den Hirnschädel
mit dem Beil; da sie nicht zweiselte, daß der schändliche Bater in der Nähe sei,
so sloh sie in größter Eile weit fort, um seiner Nache zu entgehen. Inzwischen
kroch der Weendigo-Bater, welcher mit Ungeduld auf das erwartete Signal
harrte, das ihn zu dem gräßlichen Mahl saden sollte, an die Hitte heran und
rief seine Tochter; da er keine Antwort vernahm, ging er weiter und sah,
anstatt des todten Körpers der alten Fran, seine eigene Tochter; der Hunger überwältigte jedes andere Gefühl und er rettete sein Leben, indem er ihre Ueberreste
verschlang.

Alle Indianer blicken mit aberglänbischer Furcht und mit Grauen auf die Weendigos, und man schent Jeden, von dem man weiß, daß er Menschenfleisch gegessen; man vermuthet, daß die, welche es einmal gekostet, es wieder thun wilrden, wenn sich Gelegenheit dazu böte. Diese mitsen daher ihre Hitten in einiger Entsernung von dem übrigen Stamm aufrichten, und man hält besonders die Kinder von ihnen sern; doch werden sie auf keine Weise belästigt oder beschädigt, sondern scheinen eher Mitleid zu erregen um deswillen, was sie gesitten haben müssen, che sie so weit kommen konnten. Ich glaube nicht, daß irgend ein Indianer, wenigstens keiner, den ich je gesehen, sein Mitgeschöpf verspeisen wirde, wenn er nicht von Hunger dazu gedrängt wird, noch glaube ich, daß irgend ein indianischer Stamm auf dem Festlande Nordsamerikas existirt, dem man die Bezeichnung "Kanibalen" eigentlich mit Necht beislegen könnte.

Wir wanderten heute eine Strecke von ein und vierzig Meilen und kamen über vier Trageplätze, ehe wir in den See Meican einfuhren, der neun Meilen lang dis "Portage Neuf" sich hinzieht, von wo wir nach "Lac la Pluie" gelangten, bei dem wie unser Lager aufschlugen; der Name dieses Sees schien nicht ungeeignet, denn wir wurden hier durch den fortwährend in heftigen Güssen herabströmenden Regen zwei Tage aufgehalten. Wir konnten vor dem Abend des vierten Fort Francis nicht erreichen, das in einer Entsernung von funfzig Meilen am Ende des Sees liegt. Dort sand ich einen ein Circular einschließenden Brief von Sir

George Simpfon.

Hier ist ein schöner vom Fort aus sichtbarer Wasserfall am Anfang des Flusses, welcher vom Lac la Pluie nach dem "Lake of the woods" (Waldsee) läuft. Am Fuse der Stromschnelle wird Weißsisch und Stör gefangen, mit dem unser Meßtisch im Kort reichlich versehen war; die Hauptnahrung besteht hier in der That aus Fisch und wildem Reis und etwas in der Umgedung des Forts gebautem Getreide; dies war das erste zu Ackerdauzwecken geignete Land, das ich gesehen, seit ich Fort William verlassen. Wir blieben im Fort dis zum Morgen des fünften. In der nächsten Nachdarschaft war ein Lager von Salteaux-Indianern; eine große Anzahl derselben kam früh nach der Niederlassung, um den großen "Arzneimann, welcher Indianer machte," zu sehen. Die Indianer versinden nämlich mit dem Wort "Arznei" die Vorstellung von etwas Geheimniße vollem und wenden es auf Alles an, was sie nicht klar begreifen. Herr Lane hatte ihnen zu verstehen gegeben, daß ich zu dem Zwecke durch das Land reiste, um ihre Vildnisse zu malen.

Ich wendete mich an den obersten Hänptling, Wanw-gas-tont, "die kleine Ratte," mit dem Wunsche, sein Bildniß zu malen, aber er schling es mir ab, weil er fürchtete, daß ihm Uebles darans hervorgehen könne; doch nachdem Jacaway, "der lante Sprecher," mir gesessen hatte, schünte sich Wanv-gas-tonts seiner Feigheit und verrieth, indem er mir nach dem Canot folgte, große Ungeduld, es ausgesichtt zu sehen. Ich hatte indessen keine Zeit, konnte ihn aber nicht los werden, dis ich ihm versprach, sein Bild bei meiner Rückreise zu malen.

5. Juni. Wir verließen das Fort um 10 Uhr früh; der Regen danerte den ganzen Tag und nöthigte uns, um 4 Uhr Nachmittag unser Lager aufzusschlagen. Der Weg, den wir zurückgelegt, betrug ungefähr dreißig Meilen.

6. Juni. Es war auffallend, daß die Bäume an beiden Ufern des Flusses und an einem Theile des Lake of the Woods, "Waldseed," — eine Strecke von 150 Meilen unserer Reiservute, — buchstäblich von allem Laub entblößt waren durch Myriaden von Naupen, die nichts als die kahlen Zweige zurückgelassen hatten. Man sagte mir, daß diese Plage sich auf das Doppelte der von mir erwähnten Strecke ausdehne. Das ganze Land hatte dadurch beim Beginn des Sommers den traurigen Anschein des Winters.

Da es unmöglich war, unser Frühstück am Lande einzunehmen, es sei denn daß wir uns entschließen wollten, sie mit zu essen, indem sie, fortwährend von den Bäumen herabfallend, unter unsere Speisen kommen mußten und den Boden in Masse bedeckten, so sahen wir uns genöthigt, es in unsern Canots zu genießen. Wir begegneten einigen Indianern, denen wir sieben schöne Störe abkauften, von denen jeder vielleicht vierzig dis fünfzig Pfund wog. Wir bezahlten Alles zussammen mit einem baumwollenen Hende. Zunächst fuhren wir dann in den "Waldsee" und schlugen unser Lager auf, nachdem wir an einem Tage dreiunds

fünfzig Meilen zurückgelegt.

7. Juni. Wir suhren bis an das Ende des obigen achtundsechzig Meilen langen Sees. Als wir ungefähr in der Mitte desselben an einer kleinen Insel vorüberkamen, stieg der Steuermann meines Canots an's Land, lief einer Baunfgruppe zu und kehrte mit einem kleinen Fäßchen Butter zurück, welches er, wie er uns erzählte, das Jahr zuvor dort versteckt, oder wie sie dort sagen, "en cache" gelassen hatte. Es war ein Gewinn für unsere Speisekammer, wiewohl das Alter den Geschmack der Butter nicht verbessert hatte. Sodann wanderten wir durch den Kattentrageplat, "Kat Portage", an dessen Kuß das Fort liegt, ein kleines Etablissennt, wo sie so schlecht mit Vorräthen versorgt waren, daß uns nur zwei Weissische abgelassen werden konnten. Es war daher rathsam für uns, den Ort zu verlassen, wenn es gleich schon spät Abend war, und wir campirten einige Meilen weiter unterhalb, am Winnipeg-Flusse. Wir hatten heute eine Keise vonzweinndssednzig Meilen gemacht.

8. Juni. Wir setzen unsere Fahrt stromabwärts auf dem Winnipeg fort, der von zahlreichen schönen Stromschnellen und Fällen unterbrochen und in der That einer der malerischsten Flüsse ist, durch die wir auf unserer ganzen Reise gekommen. Der am Bug sitzende Kahnführer fing einen Hecht, der scheindar zwei Schwänze hatte, an jedem Ende einen; bei näherer Untersuchung ergab es sich, daß der Schwanz und ein Theil des Körpers von einem andern Fisch, der

beinahe so groß war wie er selbst, ihm zum Munde hervorragten, ein Zeichen der großen Gefrüßigseit dieser Gattung. Hente kanen wir an einer katholischen Missionsstation vorüber, Ramens "Wabassemmung" (oder der weiße Hund), welche ich bei meiner Rücksehr, brittehald Jahr spüter, verlassen fand, weil die Indianer dieser Gegend sich den Bekehrungsversuchen nicht sehr geneigt erwiesen halten. Wir schliegen unser Rachtlager einige Meilen unterhald dieser Station auf und sanden die Ranpen immer noch sehr lästig, da sie unsere Decken und Kleider vollsständig bedeckten. Wir waren an solgenden Dertlichkeiten vorübergekommen: "die Dalles", "Grand Decharge", "Terrejanne Portage", "Charette Portage", "Terreblande Portage", "Cave Portage" und "Wabassemmung" und hatten einund"

fiebengig Meilen gemacht.

Am 9. Juni paffirten wir den "Chute de Jaques", so genanut, weil ein Mann biefes Namens, von einem feiner Kameraden heransgeforbert, fein Canot über einen Fall von filnfzehn ober zwanzig Fuß hinabgleiten zu laffen, ein Bagniß, das nie zuvor versucht worden, ohne Zandern die kuhne That ausführte, indem er, fein schwaches Fahrzeng abstogend, hineinsprang und um eine kleine Infel herumfahrend auf der Hauptmaffe hinabschoff, während seine Gefährten voller Angft am Ufer feiner Rettung harrten. Wie man wohl hatte im vorans vermuthen konnen, ward er zerfchmettert und nie wieder ge-An biefem Abend fchlugen wir unfer Rachtlager auf, nachdem wir fedzig Meilen zurückgelegt und über folgende Trageplätze gewandert waren: "Bortage de l'Isle", "Chute de Jaques", "Boint des Bois" (der indianische Name biefes Falles ift Ra=mash=aw=aw=fing ober "die beiben Trageplate"); "Rodjers Boules", "Slave Falls", welches der höchfte aller Fälle des Winniveg=Rluffes ift: warum er diefen Namen (Sclavenfall) trägt, habe ich nie er= Bei "Barribre Portage" fanden wir die schwarzen Fliegen und Mostitos die ganze Nacht fo läftig, daß sie uns bollständig des Schlafes beraubten.

10. Juni. Beute fuhren wir brei ober vier fcom Stromfchnellen in unfern Canote hinab, in beren Führung bie Manner große Gefchicklichkeit bewiesen, obwohl fo viel Gefahr damit verbunden ift, dag mehrere Canots bei bem Berfuch verloren gegangen find. Wir legten heute fechzig Meilen auf bem Winnipeg, ftromabwärts fahrend, guritd und tamen an folgende Buntte vorüber: "Grand Rapid", ferner feche zusammen ungefähr fünf Meilen ausmachende Tragepläte, beren jeglicher die andern fünf überschaut: sie haben ben gemeinschaftlichen Namen "die feche Trageplate" - bann ber erfte und zweite Trageplatz "the Bonnet", "der grand Bonnet", "Betits Rochers" und "Terre Blanche". Wir schlugen unfer Lager einige Meilen unterhalb der Stromschnellen, um fünf Uhr, früher als gewöhnlich, auf; benn unfere Canots hatten etwas Schaben gelitten und mußten ausgebeffert werden. Dan bricht gewöhnlich jeden Morgen zwischen brei und vier Uhr auf und reift bis acht Uhr, frühftudt bann und fetzt nachher bie Tour ununterbrochen bis eine Stunde vor Dunkelwerben fort, so daß den Mannern die nöthige Zeit verbleibt, um Borbereitungen für die Racht zu treffen. Die einzige Rube, die gestattet wird, besteht darin, daß in Zwischenraumen von einer Stunde alle Sande drei oder vier Minuten zu arbeiten aufhoren, um die Pfeifen zu stopfen. Es ift gang gebräuchlich, die Entfernung von einem Ort / zum andern dadurch anszndrikken, daß man sagt: er ist so ober so viel Pfeisen weit, und sitr Diejenigen, welche im Immern gereist sind, giebt dies einen sehr guten Maßtab sitr die Entserung. Der Abend war sehr schön, und bald nachdem wir unsere Zelte aufgeschlagen und unsere Vener angezindet, erhielten wir einen Besuch von den Santeaux-Indianern. Da ich vollauf Zeit hatte, zeichnete ich das Lager. Unsere Gäste, der klare Strom, der den glänzenden dem nördlichen Amerika so eigenthilmlichen Himmel wiederspiegelte, die Granitsselsen mit dem itppigen Lande der Bälber im Hintergrund und den sich hin und her bewegenden Indianern und Reisenden, Alles dies bildete einen höchst angenehmen Borwurf für den Maser.

## Fünftes Kapitel.

Kort Alexander. — Mr. Lane. — Ein Lebenstauf im Westen — Werth ber Bammeinbe für ben Indianer. — Die Arzuei Siltte. — Ein Doppelschuß. — Fort Garry. — Der nächste Marktplatz. — Die Niedertassung am rotben Fluß. — Die Ebene ber weißen Pserbe. — Bisselzgagd.

11. Juni. Wir fuhren zeitig aus, ein günftiger Wind füllte unser Segel, und wir erreichten Fort Alexander um die Friihstilckoftunde, nachdem wir mit Einschluß der drei Trageplätze: "First ean qui merit," "Second ean qui merit," "Third ean qui merit," fiebzehn bis achtzehn Meilen gemacht hatten. Das Fort Alexander liegt am Winnipeg-Fluffe und hat in der Nachbarschaft einiges für den Ackerban gut geeignete Land. Hier nahm ich mit großem Bedauern Abschied von herrn Lane und verließ die Brigade der Canots. welche auf deffen Wege nach dem Madenzie-Strom mit ihm nach Norman-Baus weiter fuhr. Berr Lane war fehr jung in die Dienste ber Subson's= Bai=Kompagnie getreten und hatte, als er sechsundzwanzig Jahr gebient, aus Unaufriedenheit über die langfame Beforderung, ben Entschluß gefaßt, feine Stelle niederzulegen und nach Irland, seinem Baterlande, gurudzuschren. Jeboch als er wieder in der Heimath war, fiihlte er sich im civilisirten Leben wie verloren und gang unfähig fich bort in irgend einer Gefchaftsthätigkeit au bewegen; und als ich mit ihm zusammentraf, war er abermals und mit geringerem Behalt als er zuvor genoffen, im Dienft der Kompagnie und reifte in Begleitung feiner Frau, die von gemischter Abkunft war, nach dem Mackenzie= ftrom, einem der fernsten und odesten Bosten der ganzen Region. Lette, was ich von ihm hörte, war, daß er fast verhungert, nach einer Reise von 700 Meilen in Schneeschuhen im tiefften Winter, auf feinem Boften angelangt war.

Da ich erfuhr, daß sich in einer Entfernung von einigen Meilen ein Lager Indianer besand, bat ich Herrn Setler, der das Etablissement unter sich hatte, mir einen Filhrer dahin zu verschaffen. Ich fand es unumgänglich nothwendig, den ganzen Weg entlang einen Schleier zu tragen, zum Schutz gegen die Mostitos, die ich nie zuvor fo zahlreich geschen hatte. Ich traf ein fehr großes Lager von Saulteaux-Indianern an. Sie haben eine im Mittelpuntt bes Lagers errichtete Arznei=Biltte, nach welcher ich fofort meine Schritte richtete. Es war ein ziemlich längliches Gebande, aus in Bogenform gebogenen Stangen zusammengesett, beren beibe Enden in ben Boben hincingetrieben waren, fo baff es vollendet ein langes gen ölbtes, burch eine Bedeckung von Birfenrinde gegen bas Wetter gefchitztes Zimmer bilbete. Diese Rinde ist einer der werthvollsten Stoffe, welche die Ratur bem rothen Manne liefert; benn durch ihre freundliche Beihülfe ift er im Stande ber Ungunft des Wetters auf bem Lande zu begegnen und leicht und ficher über bie großen Binnenfeen hinzufahren, an benen fein wildes Beimathland fo reich ift; und wenn irgend ein voritbergehendes Sindernif die Benntung berfelben auf bem Waffer hindert. fo ift ihr Gewicht fo unbedeutend, daß fie auf den Schultern fortgetragen Ferner ift ihre Festigkeit und die Dichtigkeit ihres Bewebes ber Art, baß ber Indianer feine Ruchen- und andern Berathe barans fertigt; benn die Birtenrinde läßt durchaus tein Waffer durch, und er tann vermöge glühend gemachter Steine feine Fische barin todien. Sie bient ebenfalls als ein Material oder eine Art Bapprus, auf dem er feine hieroglyphische Correspondeng führen kann.

Bei meinem ersten Sintreten int bie Arzneistitte — (der Leser weiß bereits, welche geheinnisvolle Deutung der Indianer dem Worte "Arznei" gibt) — fand ich vier Männer, die Hänptlinge zu sein schienen, auf über den Boden hingebreiteten Matten sitzend; sie gestiftulirten mit großer Heftigkeit und schlugen den Tast zu dem Wirbeln einer großen Trommel. Etwas das von geheiligter Beschaffenheit zu sein schien und das ich nicht sehen durste, besand sich verdeckt in dem Mittelpunkte der Gruppe. Sie hörten sast augenblicklich mit ihrem Bum=bum oder ihrer Musik auf und schienen Missallen an meinem Eindringen zu empfinden, obwohl sie sich mir naheten und forschend meine Barchent=Beinstleider betasteten und wegen ihrer Feinheit mich für einen Häuptling erklärten.

, c,

Mle ich nun mich umzuschauen magte, fah ich, bag bas Innere ber Butte oder des Heiligthums mit aus Binfen gefertigten Matten behängt mar, an. welche man mannigfaltige Opfergaben befestigt hatte, die hauptfächlich in Studchen rothen und blauen Tuches ober Baumwollenzeuges zc., Berleufchnüren, feindlichen Ropfhäuten und verschiedentlichen andern mir unverständlichen Dingen bestanden. Da ich mahrnahm, daß sie ihr Bum-bum nicht fortsetzten, fing ich an gu vermuthen, daß ich ftorte, und zog mich zurück. Doch kann war ich aus ver Hütte hinausgetreten, als ich von Weiber= und Kinderschaaren umringt wurde, die nicht eher ruhten, bis sie mich von Ropf zu Bug gemustert hatten und mir in Schwärmen durch bas Lager gefolgt waren, und zwar allem Anschein nach nicht aus feindlichen Absichten, sondern blos um ihre Neugierde gu befriedigen. Ich tam an einem Grabe voriiber, über welchem eine Stange errichtet war, auf welcher eine ohne Zweifel von dem darunter begrabenen Krieger einem Feinde abgezogene Kopfhaut hing. Nachdem ich zuvor sechs ber Indianer veranlagt hatte, mich nach dem rothen Fluffe zu begleiten, kehrte ich nach dem Fort zurud. Wir reiften um vier Uhr Nachmittags, von Berrn Setler begleitet, in einem kleinen Boote ab und schlugen unfer Lager am See Winnipeg auf.

12. Juni. Ich schrieb biesen Theil meines Tagebuches beim Lichte eines hellslammenben Feners auf obigem Lagerplatz, umgeben von meinen sechs gemalten Ariegern, welche vor bem Zelte schliefen und beren schenßliche Gesichter im Scheine bes Feners glänzten: ein uns entgegenwehender Wind hatte uns ben ganzen Tag

an bedeutenderem Borwärtstommen gehindert.

13. Juni. Wir fuhren in die Mindung des rothen Aluffes gegen zehn Uhr Morgens ein. Die Ufer biefes Muffes, ber fich an diefer Stelle in ben See ergießt, find feche bis sieben Meilen hindurch flach und moraftig. Nachbem wir ungefähr zwanzig Meilen ftromanfwärts gefahren waren, kamen wir in Bier fand ich Sir George Stone=Fort an, bas ber Kompagnie gehört. Simpson und mehrere ber Berren ber Kompagnie, welche hier jährlich zu einer Berathschlagung in Geschäftsangelegenheiten zusammenkommen. Ich blieb hier bis jum funfzehnten und reifte bann nach dem obern Fort, zwanzig Meilen höher hinauf. Wir ritten ju Pferde in Begleitung des herrn Beter Jacobs, eines Weslehauischen Miffionairs für die Indianer, und erreichten unfer Ziel in ungefähr bier Stunden, nach einemvangenehmen, durch einen bedeutenden Theil der Red-River-Ansiedlung führenden Ritt von achtzehn oder zwanzig Meilen. hier ift ein Gerichtshof und ein Richter. Im vergangenen Jahre wurde hier ein Saulteaux=Indianer gehängt, weil er einen Sioux=Indianer und einen aus feinem eigenen Stamme auf einen Schuß getöbtet hatte; bie Rugel war durch den Siour hindurch in des Saulteaux-Indianers Leib gedrungen; er hatte nur den Siour zu todten beabsichtigt, mit beffen Stamme ber feinige feit undenklichen Zeiten im Kriege lebte; die Todtung bes Sanlteaux war alfo bloß eine zufällige. Das Land hier herum ift nicht fehr schön; eine leblofe flache Ebene mit wenig Holzung; die Landschaft trägt mehr das Gepräge cultivirter Banerngilter aus der alten Welt, auf denen kaum hin und wieder ein burrer Stamm zu fehen ift.

Diese Ansiedlung ist das Haupt-Borraths-Depôt der Hubsons-Baiskompagnie, und hier werden große Onantitäten Pinnmiston von den Halfsbreeds aufgekauft, einer Race, welche sich von den Indianern und Weißen abgesondert hält und für sich allein einen Stamm ausmacht; denn obgleich dieselben einige Manieren und Gebräuche der französischen Bohageurs angenommen haben, so hängen sie doch noch viel mehr an den wilden und rauhen Sitten des rothen Mannes. Fort Garrh, eins der wichtigsten Etablissements der Kompagnie, ist im 97° west. Länge und 50° 6′ 2″ nördl. Breite, auf dem Gabellande zwischen dem rothen Fluß und dem Assindoine errichtet, wie aus beisolgender Stizze zu sehen ist. Auf der entgegengesetzten Seite des Flusses liegt die katholische Kirche und zwei oder drei Meilen weiter hinunter ist eine protestantische Kirche. Die Ansiedlung zieht sich ungefähr funfzig Meilen an den Usern des Flusses entlang und der ursprünglich den Indianern zugestandenen Berechtigung gemäß, so weit ins Land zurück, als es möglich ist, dom Wasser her an einem hellen Tage

einen Mann von einem Pferde zu unterscheiden.

Lord Selfirk war der erste, der hier im Jahre 1811 den Versuch zu einer Niederlassung machte; er wurde aber sehr bald wieder aufgegeben. Einige Jahre später wanderten mehrere schottische Familien, darunter einige von den Orkneh-Inseln, unter dem Schutz der Hubson's-Bai-Kompagnie aus, und diese

zählen jetzt an 3000 Mitglieber, welche als Farmer und, soweit von Nahrung und Aleidung die Rede ist, in großem Uebersluß leben. Was die Luxus= beditrsnisse des Daseins betrifft, so sind diese fast unerreichdar, da kein näherer Markt vorhanden ist als St. Pauls am Mississipi, das in einer Entsernung von 700 Meilen, jenseits einer pfadlosen Prairie liegt. Die Half-breeds sind zahlreicher als die Weißen, und ihre Zahl beläuft sich jetzt auf 6000. Sie stammen von weißen Männern, die im Dienste der Hudson's Bai Rompagnie dort waren, und eingebornen indianischen Weibern ab und sprechen alle die Eree=Sprache und das Patois von Unter=Canada; sie werden von einem Hänptling, Namens Grant, ziemlich nach Art der indianischen Stämme regiert. Er hat nun schon lange dieses Amt unter ihnen bekleidet und war in die Unruhen verwickelt, welche zwischen der Hudson's=Bai= und den Nordwest=Kom=pagnieen herrschten. Man brachte ihn nach Canada unter der Anklage, daß er des am Gonverneur Semple verilbten Mordes schuldig sei, doch konnte kein hin=reichendes Zeuanis gegen ihn ausgebracht werden.

Die Salfbreede find eine fehr traftige Menfchenrace; fie find im Stande bie größten Entbehrungen und Strapagen zu ertragen, aber ihre indianischen Meigungen find vorherrschend, und baber find fie nur fehr mangelhafte Landwirthe und vernachläffigen ihren Boden, um fich ben erregenbern Bergniigungen ber Jago hinzugeben. Un ben Buffeljagden nimmt ber ganze Stamm Theil. Diefelben finden zweimal jährlich statt, um die Mitte Juni und October, zu welchen Beiten allen Familien ringsumher Nachricht gegeben wird, daß sie sich auf ber Ebene ber weißen Pferde, ungeföhr zwanzig Meilen von Fort Garry, versammeln hier wird der Stamm in brei Banden getheilt, von benen jebe einen andern Weg einschlägt, um auf die Büffelheerden zu treffen. Jede Bande ift von ungefähr 500, entweder von einem Odifen oder einem Pferd gezogenen Bagelchen begleitet. Ihr Wagen ift ein eigenthümlich aussehendes Fuhrwerk, das fie felbst mit ihren Acrten fertigen und mit hölzernen Klammern und ledernen Riemen zusammenhalten, ba Nägel nicht zu haben find. Der Befchlag bes Rabes ift aus Leber gemacht, das naß aufgelegt wird; wenn es trodnet, fchrumpft es jufammen und liegt fo bidht an, bag es nie abfällt und fo lange bauert, wie bas Bagelchen felbft zufammenhalt.

### Sechstes Kavitel.

Die Nosenebene. — Filtrirsack in ber Wiste. — Hunde, die dem Lager folgen. — Der trockene Tanzberg. — Bigifien der Tapfern. — Tod beim Feste. — Erfolgreiche Auflauer. — Tanz um die Kopschäute. — Jäger-Appetit. — Die große Jagd. — Bezeichnen des Wildes. — Ueber hals und Kops. — Zeichnen mit Schwierigkeiten. — Ein läfliger Infaffe.

3th tam ungefähr brei Tage fpater in Fort Barry an, als bie Salf-breeds baffelbe verlaffen; ba ich indeffen fehr begierig mar, Zeuge ber Bilffeljagd ju fein, so verschaffte ich mir einen Rührer, ein Wägelchen für mein Belt und beraleichen, und ein Sattelpferd filt mich felbst und machte mich auf den Weg, um eine der Banden einzuholen. Wir legten an dem Tage ungefähr dreifig Meilen jurud und schlugen unfer Lager Abends auf einer schönen, mit ungahligen fleinen Rosen bedeckten Ebene auf. Der nächste Tag war burchaus nicht angenehm, ba unfer Weg durch eine fumpfige Strede Landes führte, wo wir genothigt waren, alles Waffer, bas wir tranten, burch ein Stild Tuch ju filtriren, wegen ber gahlreichen Insekten, von benen einige ale höchst gefährlich gelten und die Macht haben follen, sich burch die Magenwände durchzufressen und fogar bei Bferden den Tod zu veranlaffen.

Taas darauf erreichte ich ben Bambinawfluft und fand bie Bande beschäftigt, Bfahle zu foneiben, welche fie mitnehmen muß, um bas Fleifch barauf zu borren, ba von der Zeit an, wo fie diefe Begend verläft, bis zu der, wo die drei Banden am Schildkrötenberg zusammentreffen, an welchem Ort bas auf bem Wege mitgenommene und getrodnete Fleich ju Pimmi-fon verarbeitet wird, kein bewalbetes Land mehr zu treffen ift. Der Bimmi-ton wird folgenbermaffen bereitet: - man ftögt bie gedorrten Rleifdischnitte zwischen zwei Steinen, bis fich bie Fafern von einander löfen; funfzig Pfund hiervon werden mit ungeführ vierzig Pfund geschmolzenem Fett, das heiß damit vermischt wird, in einen Sact von Buffelhaut gestopft und diefer zugenäht, fo daß es eine harte und bichte Maffe bilbet; daher rührt der Name Bimmi-ton, der in der Cree-Sprache Bimmi Fleisch und Kon Fett bedeutet. Jeder Wagen bringt gehn folcher Sacke heim und Alles was die Salf-breeds nicht für ihren eigenen Bedarf brauchen, wird eifrig von ber Rompagnie aufgefauft, um es nach ben entferntern Boften, wo es an Lebensmitteln mangelt, zu versenden. Ein Bfund von dieser Masse wird vier Bfund gewöhnlichen Fleisches gleich geachtet, und ber Bimmi-fon bleibt jahrelang unverfehrt, welcher Witterung er auch ausgesetzt fein möge.

3d wurde mit größter Berglichkeit von ber Bande aufgenommen. Es waren beinahe hundert Jäger, außer den Weibern und Kindern. Sie leben mährend biefer Jagbausflitge in Hütten aus zubereiteten Büffelhäuten. Sie find immer von einer unermeglichen Zahl Hunden begleitet, welche ihnen aus den Rieder-lassungen folgen, um sich von dem Abfall und den Ueberbleibseln der getödteten Diese Bunde sind sowohl im Aeugern wie in ihren Reigungen Büffel zu nähren. Wölfen sehr ähnlich und stammen vermuthlich aus einer Kreuzung von Wolf und hund. Biele find herrenlos und zuweilen gefährlich in Zeiten des Mangels. Es

ift mir felbst vorgekommen, daß sie Bferde angreifen und freffen.

Wir brachen am nächsten Morgen auf und setzten unsere Reise nach den offenen Gbenen fort. Die Bagen, welche die Beiber und Kinder enthielten und von benen jeder mit einer Rlagge oder irgend einem in die Angen fallenden, an einer Stange befestigten Abzeichen becorirt war, fuhren in einer ununterbrochenen Linie ab, die sich meilenweit hinzog und von den Jägern zu Pferde begleitet war. Bormittage, mahrend die Linie ber berittenen Jager und ber Wagen fich ringe um ben Saum eines fleinen See's jog, nahm ich bie Belegenheit war, eine Sfizze von diefer eigenthitmlichen Cavalfade zu entwerfen.

Am folgenden Tage kamen wir am trockenen Tangberge (Dry Dance Mountain) vorüber, wo die Indianer, che fie fich auf eine Kriegeunternehmung begeben, drei Tage und Rachte zu fasten und zu tangen pflegen. Diefer Bebrauch wird von jungen Kriegern beobachtet, che fie zum ersten Dale in den Rampf ziehen, und dies geschieht, damit fie fich an die Entbehrungen und Dilhfeligfeiten, die fie zu dulben erwarten muffen, gewöhnen und ihre Kraft und Stärfe im Ertragen üben mogen. Sollte Giner ber Ermiibung und bem Kaften. die mit dieser Ceremonie verknüpft sind, erliegen, so wird er unfehlbar in bas Lager guriicigeschickt, in dem die Weiber und Rinder bleiben.

Nachdem wir biefen Berg verlaffen hatten, fetten wir unfere Reife fort, ohne auch nur einem Biiffel zu begegnen, obwohl hinreichende Andentungen vorhanden waren, daß sie kurz zuvor in Er Rachbarschaft gewesen. Am Abend des zweiten Tages besuchten und zwölf Siour Banptlinge, mit benen die Balf-breeds mehrere Sahre in Mrieg verwickelt gewesen waren. Sie kamen, um einen dauernden Frieden abzuschließen, doch mahrend sie die Friedenspfeife in der Rathshütte rauchten, wurde die Leiche eines Salf-breed, der fich ein wenig vom Lager ent=



fernt hatte, frisch fkalpirt hereingebracht; sein Tod wurde sofort den Siong zugeschrieben. Da die Half-breeds mit keinem andern Bolke Krieg stihrten, so sing es sofort in den jungen Männern zu gähren an, und sie würden wegen des vermeintlichen Berraths an den zwölf in ihrer Gewalt besindlichen Hänptlingen augenblickliche Rache gesibt haben, wenn sich nicht die Alten und Gemäßigteren der Körperschaft in's Mittel geschlagen hätten. Diese sprachen sich gegen einen so schwählichen Bruch der Gedote der Gastfreundschaft aus, gaben den Häuptzlingen sicheres Geleit, sagten ihnen aber zugleich, daß kein Friede geschlossen werden könnte, ehe sie nicht Satissaction für die Ermordung ihres Freundes erlangt hätten.

Wegen aller solcher Wechselfälle, benen das wilde indianische Leben außzgesetzt ift, werden dem Lager, so lange es in Bewegung bleibt, stets Späher vorausgeschickt, um nach Feinden oder Bilffeln auszuschanen. Wenn sie letztere erblicken, so geben sie ein darauf hindentendes Zeichen, indem sie Hände voll Stand in die Höhe werfen, und wenn sie erstere gewahr werden, daburch, daß

fie mit ihren Pferden hin- und herjagen.

Drei Tage nachdem die Siour-Häuptlinge uns verlassen hatten, ließen die Signale unserer Späher auf das Erscheinen von Feinden schließen. Sofort eilten hundert der Bestderittenen des Volkes nach der Stelle, versteckten sich hinter dem Uferhaug eines kleinen Flusses und schieften Zwei aus ihrer Mitte aus, um sich den Blicken der Siour zu zeigen und sie in die Falle zu locken. Die Siour, welche glaubten, daß sie allein wären, stürzten auf sie los; da sprangen die Half-breeds auf und seuerten eine Ladung unter sie, die acht zu Boden warf. Die andern entkamen, obgleich mehrere, nach den Blutspuren zu schließen, welche man nachher auf dem Wege fand, gewiß verwundet worden. Wenn sie sich auch nur in wenigen Beziehungen von den reinen Indianern unterscheiden, so nehmen sie doch den Gebrauch des Skalpirens nicht an, und diesmal überließen sie, da ihr Rachebedirkniß befriedigt war, die todten Körper der Bosheit einer kleinen Schaar-Saulteaux, die sie begleitete.

Die Saulteaux sind ein Zweig des großen Bolkes der Djibbewans; beide Namen bedeuten so viel wie "Springer" und rühren von ihrer großen Geschicklichsteit her, ihre Conots über die zahlreichen Stromschnellen springen zu lassen, welche

in den Flüffen des fie umgebenden Landes vorkommen.

Ich zeichnete einen von ihnen, Namens Beccothis, b. h. "ber Mann mit bem Höcker auf bem Nabel." Er schien anfangs sehr erfreut; doch die Andern lachten so sehr über die Achnlichkeit und machten so viel Späße darüber, daß er ganz erzirnt ward und darauf bestand, daß ich das Bild zerstören oder zum

wenigften, fo lange ich bei dem Stamme bliebe, nicht zeigen follte.

Die Saulteaux sind, obwohl bedeutend an Zahl, dennoch kein kriegerischer Stamm, und die Sioux, die für sehr kühn und muthig gelten, haben lange einen wüthenden Krieg gegen sie geführt, in Folge dessen die Saulteaux nicht wagen, anders als in Gesellschaft der Sioux in den Ebenen zu jagen. Sobald sie in den Besitz der todten Körper gekommen, fingen sie einen Skalp-Tanz an, während welches sie die Körper auf eine gräßliche Weise verstümmelten. Gine alte Frau, die mehrere Verwandte durch die Sioux verloren hatte, machte sich ganz besonders bemerklich, indem sie ihnen die Augen ausgrub und sie auch anderweitig zerstückte.

Am folgenden Nachmittag erreichten wir den Uferrand eines kleinen See's, wo wir, um des Wassers willen, früher als gewöhnlich unser Lager ansschlugen. Den nächsten Tag ergötzte mich das Schauspiel, das mir eine Schaar von vierzig, in der Ferne sichtbaren Büsselichen bot, denen unsere Jäger in vollem Laufe nachzigsten; es waren die ersten, die ich gesehen, aber sie waren zu weit von mir entsernt, um mich an dem Jagdvergnsigen zu betheiligen. Es gesang, fünfsundzwanzig zu tödten, die im Lager vertheilt wurden und uns Allen sehr willsommen waren, da unsere Vorräthe etwas zusammenzuschnielzen begannen und ich das Pinnniston und gedörrte Fleisch gehörig satt hatte. Nachdem die Fener vermittels des Holzes, das wir in den Wagen mitgebracht hatten, ansgezündet worden, sing die ganze Gesellschaft mit einer Gier zu schmausen an, die mir vollständig undegreissich war, die sich es selbst versuchte und durch die Ersahrung erkannte, wie sehr das Jagen in den Ebenen den Appetit schärft.

Der obere Theil des Höckers eines Biiffels, an Gewicht vier dis fünf Pfund, wird von den Indianern der kleine Höcker genannt. Dieser ist härter und fester als das Uebrige, obgleich sehr zart, und wird gewöhnlich zum Aufsbewahren zurückgelegt. Der untere und größere Theil ist mit Fett durchwachsen und sehr saftig und wohlschmeckend. Dies nebst den Zungen gilt als feinster Bissen vom Büssel. Nachdem die Gesellschaft so viel hinunter gestopft, als sie verschlingen konnte, brachte sie den Rest des Abends damit zu, die Marksknochen

zu röften und fich an bem Inhalt berfelben gütlich zu thun.

In den nächsten Tagen trafen wir nur hier und da einen einzelnen Buffel ober kleine heerden, aber weiter hin wurden sie häusiger. Endlich meldeten unfere Kundschafter, daß zwei Meilen vor uns eine gewaltige heerde von



Bitffelochfen fich befände. Man unterscheibet fie in ber Ferne von ben Bilffelfithen baburd, baf jene einzeln weiden und weitläufiger iber die Ebene gerffreut find, während die Kithe, um die Kälber zu sichern, die immer im Mittelpunkt ber Beerde gehalten werden, jufammen bleiben. Gin Salf-breed, Ramens Hallett, der mir große Aufmerkfamkeit erwies, weckte mich am Morgen, damit ich in feiner Begleitung ber Befellschaft voranseilend, Belegenheit fande, Die Biiffel vor Beginn ber Jagd beim Weiden zu beobachten. Gin fechoftlindiger scharfer Ritt brachte uns ben nächsten Ochsen ber Heerbe bis auf eine Biertelmeile nah. Die Hauptmaffe der Heerde erftrectte fich über die Ebene, fo weit das Ange reichte. Gliidlicherweise blies der Wind uns entgegen; hatte berfelbe nach den Biffeln zu geweht, fo wirden fie uns auf meilenweite Entfernung gefpitrt haben. Id hatte gewilnscht, fie fofort anzugreifen, bod mein Begleiter wollte es mir nicht geftatten, bis die itbrige Besellschaft herbei= gekommen, ba es gegen die Gefetze des Stammes war. Wir entzogen uns baher ber Beobachtung ber Heerbe, indem wir und hinter einem Erbhilgel verbargen, wo wir unfere Pferde von ihren Sätteln befreiten, damit fie sich Ungefähr nach einer Stunde hatten bie Jäger, 130 an Bahl, uns eingeholt, und fogleich begannen die Borbereitungen zur Jagd. Jeglicher Mann lud feine Flinte, untersuchte fein Bulver und priifte die Festigkeit seiner Sattelgurte.

Die ältern Männer warnten die jungern, sich nicht gegenseitig zu erschießen, eine Warnung, die feineswegs überflüffig war, ba bergleichen Borfalle hanfig Dann nahm jeder Jäger den Mund voll Augeln, die ohne Baumwolle bie Flinte gelaffen werden; auf biefe Beife labet er viel fcneller und ist im Stande es zu thun, während sein Pferd in vollem Laufe ift. Freilich kann dabei die Flinte viel eher zersprengt werden, aber beffen scheinen fie nicht zu achten; auch trägt die Flinte nicht so weit und trifft nicht so sicher, doch das ift von geringerer Bedeutung, da fie stets gang nahe bei dem Thiere abfeuern. Nachdem Alles in Bereitschaft war, führten wir unsere Pferde der Beerde entgegen. Als wir ungefähr zweihundert Nards vorgerudt waren, bemerkte uns die Beerde und rannte in entgegengefetzter Richtung fort. spornten wir unsere Bferde zu vollem Galopp und waren in zwanzig Minuten in ihrer Mitte. Es konnten nicht weniger als vier= bis fünftaufend fein, fämmtlich in unserer nächsten Nachbarschaft; lauter Bullen und nicht eine einzige Ruh darunter.

Jetzt begann ein höchst erregendes Schauspiel; die gewaltigen Stiere stürzten in wilder Berwirrung über die Ebene, während die surchtlosen Jäger der Gefahr nicht achtend, mitten hindurch ritten und ein ununterbrochenes Feuer, nur wenige Schritte von ihren Opfern entfernt, unterhielten. Sobald ein Büffel siel, warf der glitckliche Jäger irgend ein Kleidungsstück, das er oftmals nur zu diesem Zweck bei sich sührte, hin, um seine Beute eigens zu bezeichnen, und stürzte dann auf eine andere los. Es fällt kaum vor, daß diese Merkzeichen je bestritten werden; doch sollte ein Zweisel über das Eigenthum auftauchen, so wird das Thier zu gleichen Theilen unter die Ansprucherhebenden getheilt.

Die Jagb bauerte nur angefähr eine Stunde und erstreckte sich über einen Flächenraum von fünf bis feche Quadratmeilen, auf dem bis fünfhundert Buffel

tobt und verendend herumlagen. Plötslich kam ein Biffel, der hinter einem Erdholm hervorsprang, auf mein Pferd zu, das in gntem Laufe sich aufgemacht hatte, und da es ilberrascht ward, sprang es zur Seite, kam mit dem Fuß in eins der zahllosen Dachslöcher, mit denen die Ebene überfäct ist, und ktürzte sofort hin, während ich mit solcher Heftigkeit über seinen Kopf geworsen wurde, daß ich ganz betäubt war; doch erlangte ich bald wieder die Besinnung. Einige der Männer singen mein Pferd ein, und schnell war ich wieder im Sattel und erkannte bald, daß ich Ursache hatte, mir zu meinem guten Glücke zu gratuliren; denn ich sand einen Mann, der auf ähnliche Weise abgeworsen worden, nicht weit von mir ganz bewußtlos baliegend, und so wurde er in's Lager zurückgetragen.

Ich schloß mich wieder der Jagd an, traf auf einen Bilfsel und hatte die Befriedigung, ihn auf den ersten Schuß zu erlegen. Erregt durch meinen Erfolg, warf ich meine Mütze hin, galoppirte weiter und durchborte bald mit einer Kugel ein zweites gewaltiges Thier. Dieses siel indessen nicht, sondern stellte sich mir entgegen, stampste den Boden, brüllte und starrte mir wild mit leuchtenden Angen in's Gesicht. Das Blut strömte reichlich aus seinem Maule und ich dachte, es mitste bald sinken. Die Stellung, in welcher es stand, war so schön, daß ich dem Berlangen, sie flüchtig zu zeichnen, nicht widerstehen kounte. Ich stieg daher ab und hatte eben begonnen, als es plötzlich einen Sprung nach mir zu machte. Mir blieb kaum die Zeit, mich auf mein Pferd zu schwingen und, mit Zurücklassung meiner Flinte und alles Uebrigen, davon zu eilen.



Als der Bilffel an die Stelle kam, wo ich gestanden, withste er die Gegenstände um, die ich hatte fallen lassen, stampste witthend, indem er sie herumschlenderte und zog sich dann zur Heerde zurick. Ich holte sogleich meine Flinte wieder, verfolgte ihn und brachte ihm bald einen zweiten Schuß bei; diesmal blieb er lange genug fitr mich auf den Beinen, um eine Stizze von ihm zu entwersen. Nachdem ich sie vollendet, kehrte ich damit in's Lager zurilck, dem Gebrauch gemäß die Zungen der Thiere, die ich erlegt hatte, als

Trophäen meines Jägergliices mit mir forttragend.

Ich bin oft Zenge einer Büffeljagd gewesen, boch nie einer in so großem Maßstabe abgehaltenen. Auf meinem Nitchwege ins Lager traf ich einen der Jäger, der ganz kaltblittig einen verwundeten Büffel vor sich hertrieb. Auf meine Frage, warum er ihn nicht todtschieße, antwortete er, daß er es nicht eher thun wolle, bis er den Hitten ganz nahe sei, da er so die Mühe sparte, einen Wagen hinauszufahren, um das Fleisch zu holen. Er hatte ihn schon sieben Meilen getrieben und tödtete ihn nachher ungefähr zweihundert Yards von den Zelten. Am selbigen Abend, während noch die Jäger abwesend waren, kam ein durch die Jagd ganz verstörter Büffel zwischen die Zelte und endlich in eins derselben, nachdem er alle Weiber und Kinder erschreckt, die schleunigst die Flucht ergriffen. Als die Männer zurückkehrten, sanden sie ihn noch da, und da sie nicht im Stande waren, ihn hinauszudringen, erschossen sie ihn durch die Oeffmung oben im Zelt.

#### Siebentes Kapitel.

Lagerplatz immitten ber Getöbteten. — Das Schlachten im Großen. — Ein franker Kilbrer. — Abschied von den Half-breeks. — Ein blinder Lärm. — Trübseliges Nachtsquartier. — Schreckliche Lage. — Der flinkende Fluß. — Tod des Führers. — Bätersliche Negierung. — Der Fluch des Feuerwassers.

Unser Lager ward nun nach dem Schlachtfelbe verlegt. Wie leicht ich auch meinen Sturz zu nehmen wünschte, so fand ich mich doch den Tag darauf sehr leidend infolge desselben und der gehabten Ermitdung. Der Mann, den ich als Filhrer mitgebracht, litt ebenfalls sehr durch einen Anfall von Maserin. Am folgenden Tage erspähten und jagten unsere Jäger eine zweite große Büffelsheerde mit glücklichem Erfolge. Nachts wurden wir durch das ununterbrochene Heulen und Streiten unzählicher Hunde und Wölfe gequält, die uns zur Jagd gefolgt waren, dem Anschein nach eben so gut wie wir von dem Feste unterrichtet, das sich sitr sie bereitete. Die Ebene glich jetzt einer großen Fleischenant: die Frauen, denen diese Arbeit obliegt, waren alle eifrig beschäftigt, das Fleisch in Streisen zu schneiden und dieselben auf Gestellen, die aus zusammengebundenen Stangen gemacht waren, in die Sonne zu hängen.

Was die ungeheure Anzahl der getödteten Bilffel betrifft, so erwähne ich, daß man allein dreißigtausend rechnet, welche jährlich von den Half-breeds vernichtet werden.

Nachdem ich im Jagen mit den Half-breeds mir Gentige gethan, trieb es mich wieder nach der Ansiedlung zurückzuschen, um meine Neise fortzusetzen. Als ich mit dem Borschlag zur Abreise hervortrat, kand ich meinen Führer so unwohl, daß ich besorgte, er witrde nicht im Stande sein zu reisen. Ich versuchte einen der Jäger zu gewinnen, um an seiner Stelle mit mir zurückzusehren; doch keiner von ihnen wollte sich entschließen, allein eine so große Strecke Landes zu durchwandern, denn sie schennten die Sionx, auf deren Gebiet wir uns eben besanden und besürchteten, daß dieselben, insolge des kürzlich stattgehabten Borsalls, auf der Laner sein würden, um einzelnen Wanderern von unserer Truppe den Weg abzuschneiden. Da ich keinen neuen Begleiter auzuwerben vermochte, war ich schon im Begriff, allein aufzubrechen, als mein Fithrer, der sich wohler glaubte, unter der Bedingung mir seine Gesellschaft anbot, daß er im Wagen sahren und weder der Pferde noch des Kochens sich annehmen dürse. Sierauf ging ich bereitwillig ein, da sier mich seine Dienste als Führer von der äußersten Wichtigkeit waren.

Am folgenden Morgen machten wir uns auf den Weg nach der Ansiedlung, beren Entfernung ich auf etwas über zweihundert Meilen schätte. Eine Schaar von zwanzig Jägern gab uns acht dis zehn Meilen das Geleit, um sich zu überzeugen, daß keine Sioux in der unmittelbaren Nachbarschaft wären. Wir schieden sodam, nachdem wir die bei der Trennung von Freunden übliche Abschiedspfeife geraucht hatten. Ich konnte mich einer lebhaften Wehnuth, als ich sie verließ, nicht erwehren, denn ich hatte mannigsache Beweise freundlicher Gesimmung von ihnen erhalten, wie sie kaum von einem so wilden und unkultivirten Volke erwartet werden konnten. Wir fanden auf unserer Rückreise einen großen Wassermangel, da die meisten der Simpse, die uns auf unserem Wege versorgt hatten, durch die Hige der Jahreszeit ausgetrocknet waren.

Wir begegneten vielen einzeln ftreisenden Hunden und Wölfen, welche die todten Körper witternd, vermittels des Geruchstinns ihre Wege zu versolgen schienen. Nachdem ich die Pferde gefesselt, mein Zelt aufgerichtet und das Abendessen gekocht, begab ich mich zur Ruhe, doch nicht ohne einigermaßen einen feindlichen Ueberfall der Sionx zu befürchten, da wir noch in ihrem Jagderevier und auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten noch einige Meilen siblich von der Grenzlinie uns befanden. In der Nacht schrie mein Führer, der sehr krank und sieberhaft war, daß die Sionx auf uns eindrängen. Ich suhr empor, die Flinte in der Hand, denn ich hatte sie während ich schlief an meiner Seite liegen, und indem ich in's Dunkel hinausstürzte, hätte ich fast mein eigenes Pferd erschossen, welches über einen der Zeltpfähle stolpernd, meinen Gefährten alarmirt hatte.

Wir reisten den folgenden Tag so schnell als es der kranke Zustand meines Führers gestatten wollte und schlugen am Abend des 30. Juni unser Lager am Ufer des Pambinaw auf. Den nächsten Morgen verlor ich viel Zeit beim Einfangen der Pferde, da die Gewohnheit sie fähig macht, trop ihrer geknebelten

Filfe ziemlich rasch zu laufen. Nachmittags langten wir am Swampy Lake (Sumpffee) an; der Weg über benselben beträgt ungeführ vierzehn Meilen. Etwas vor Sonnenuntergang erreichten wir die Mitte; aber mein Filhrer klagte

fo fehr, daß ich nicht weiter vorrilden konnte.

Es gelang mir, eine kleine trockene Stelle, die über Wasser lag, aussindig zu niaden, ungefähr Nanm genug für mich, um darauf zu sitzen, doch nicht hinreichend für meine Küße, welche im Wasser bleiben mußten, weil der kleine Wagen nicht mehr Gelaß hatte, als eben für den Kranken nöthig war. Da die Bedingungen zum Kochen fehlten, so mußte ich mein gedörrtes Fleisch voh verzehren. Ich versichte zu schlaßen, fand es aber unmöglich wegen der Myriaden Moskitos, die entschlossen schlenen, mir den letzten Tropfen Blut auszussangen. Nachdem ich dis 4 Uhr frilh mit ihnen herumgesochten, ging ich, saft blind durch ihre Stiche, die Pferde zu suchen, welche sich in einiger Entfernung in tieseres Wasser verlausen, wohin einige daselbst wachsende Wassertlien sie gelockt hatten. Ich nunkte, dis an den Leib im Wasser watend, ihnen folgen und wir konnten nicht vor neun Uhr weiter ziehen.

Nachdem wir den traurigen Sumpf verlassen, waren wir nur noch eine Tagereise von der Ansiedlung entfernt, und mein Führer, der sich viel besser wähnte, bestand darauf, daß ich ihn im Wagen allein fahren lassen solle, während ich zu Pferde rascher vorwärts reiste. Das wollte ich jedoch nicht, ehe ich ihn sicher durch den "Stinksluß" hindurch wußte, den die Pferde beinahe schwimmend passiren mußten. Als ich ihn sicher driben hatte, verließ ich ihn und reiste in der Richtung des Forts weiter. Doch ich war noch nicht weit gekommen, als ich auf einen der zahlreichen Sumpfsen stieß, welche in

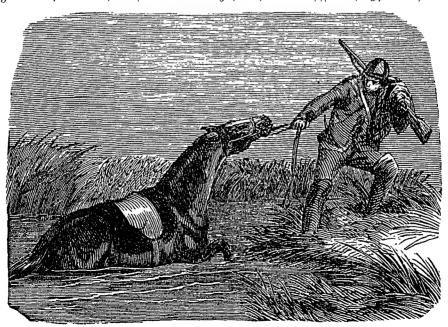

biesen Regionen so häusig sind und das Reisen so erschweren. Ohne Zweisel war ich auf eine falsche Fährte gerathen, denn als ich hintider zu kommen mich abmilhte, versank mein Pferd rasch dis an den Hals in Schlamm. Da ich sah ich weder vor noch zurück kommte, stieg ich ab, gerieth aber in eine eben so schlimme Lage und kommte kann meinen Kopf über der Wassersläche erhalten. Democh gelang es mir, das trockene Land zu erreichen und mit dem Lasso oder dem langen Seil, das jeder diese Wegenden Vereisende umwandelhar an den Hals seines Pferdes geknityst hat, das Thier herauszudringen. Num war ich, so weit mein Ange schante, von nichts als Sumps umgeben. Mein Pferd weigerte sich mich weiter zu tragen; ich mußte daher absteigen und es, so gut ich komte, nachschleppen, während ich in dem von Gewürm wimmelnden Wasser und Schlamm dis an den Leib watete.

Es war nun ficher, daß ich von meinem Wege abgeirrt und ba es ftarf reanete, konnte ich bie Sonne/nicht seben, auch hatte ich keinen Kompas. 3n= beffen befchloft ich eine ftetige Bahn einzuschlagen und um ieden Breis festzuhalten, in der Hoffnung, den Affiniboinefluß zu gewinnen, denn wenn ich bemfelben folgte, konnte ich nicht versehlen nach der Niederlaffung zu gelaugen. Nachbem ich zehn ober zwölf Deilen in Unficherheit fortgewandert mar, hatte ich bie Befriedigung, ben Muft zu erreichen und zwei Stunden später kam ich gludlich in Fort Garry an. Am nächsten Morgen erfuhr ich, daß mein Filhrer von zwei Männern, welche verirrte Bferde auffuchten, hereingebracht worden. Des armen Menschen Krankheit hatte, nachbem ich ihn verlassen, sich rasch verichlimmert und, nachbem er nur eine fleine Strede pormarts gefahren, hatte er anhalten mitffen. Er lebte blos noch zwei Tage nach feiner Ankunft. Garry ift eine ber am besten gebauten Forte in bem Gebiete ber Subson's= Bai. Es hat eine steinerne Mauer mit burch Kanonen montirten Bastionen. welche große Magazine und hubiche Wohnhaufer für die zum Stablissement gehörenden Berrn umschließt. Seine Starke ift so groß, daß es von den Balf-breede ober Indianern nichts zu fürchten hat. Der mit ber Oberleitung Betraute war Berr Chriftie, beffen vielfach mir zu Theil gewordener Gute und Freundlichkeit ich ftets mit Gefühlen dankbarer Berehrung mich erinnern werde.

Das Amt eines Gouverneurs ber Ansiedlung am rothen Fluß ist mit großer Verantwortlichkeit und Mühe verbunden, da das Glück und Wohlsbesinden der ganzen Niederlassung in hohem Grade von der Art und Weise abhängen, in welcher er seine Instructionen aussührt. Die Halfsbreeds sind sehr zum Murren geneigt und fordern immer noch das beinahe Unmögliche, odwohl die Gesellschaft sehr liberal gegen sie verfährt; was die Compaguie detrifft, so kann ich in der That mir kein gerechteres und billigeres Versahren denken, als das, welches sie in der Leitung ihres ganzen ungeheuren Handelsverkehrs innehält. In Zeiten des Mangels hilftsie Allen ringsumher, dei Krankheiten versorgt sie sie suit Arzneien und sucht sogar Vermittleramt zwischen den seinds lichen indianischen Stämmen zu üben. In der Umgedung ihrer Posten ist keine Trunkenheit noch Ausschweifung zu sinden, und das Verbot des Vranntsweins ist so streng, daß sogar ihre Beamten sich nur ein geringes Maaß zu verschaffen vermögen, das ihnen als ein Theil ihrer jährlichen Reiseausrüftung gewährt wird.

Dhue mich auf die Frage im Atthemeinen einzulaffen, ob es politisch sei, einer Wefellschaft ein Monopol für ben Pelghandel zu geben, ning ich boch ber festen Heberzengung erwähnen, die ich burch einen Bergleich zwischen ben 3nbianern ber Subfon's Dai- Compagnie und benen ber Bereinigten Staaten gewonnen habe, baß nämlich bas Freigeben bes Handels mit ben Indianern an Alle ohne Unterschied, die sich auf benfelben einlassen wollen, unfehlbar zu ihrer Bertilgung filhren milffe. Denn mahrend es im Intereffe einer Gemeinschaft, wie die Hubson's - Bai- Kompagnie liegt, die Indianer zu fordern und in Uebereinstimmung mit ihrer eigenen angeborenen Reigung für die Sagd, fie auch zu ihrem eigenen Bortheil, jum Fleife zu ermuntern, liegt es offenbar im Intereffe tleinerer Befellschaften und Privatabentenrer, in möglichst furzer Zeit ben größtmöglichsten Anten ans dem Lande zu ziehen, wenn auch badurch die Duelle, aus welcher der Reichthum entspringt, vernichtet werden follte. Die ungliidfelige Leidenschaft für berauschendes Betränt, die alle indianischen Stämme feunzeichnet, und die schrecklichen Wirkungen, welche fie in ihnen hervorbringt, machen baffelbe in ber Hand argliftiger Menschen zu einem töbtlichen Werkzeng.

Es ift eine bekannte Sache, daß, wenn gleich die Gefetze der Bereinigten Staaten den Berkanf des Brauntweins streng untersagen, es doch unmöglich ist, ihre Befolgung zu erzwingen und daß, indeß die Handelslente im Gediet derselben rasch Bermögen machen, die Indianer, was Charakter, Zahl und Wohlhabenheit betrifft, schnelle Rückschritte machen, während diejenigen, die mit der Hubson's-Bai-Kompagnie in Berührung stehen, an Zahl unverringert und in angebornen Eigenthümlichkeiten unverändert bleiben und einigermaßen an den Vortheilen,

welche die Civilisation ihnen zugänglich macht, theilnehmen.

### Achtes Kapitel.

Cinbolen des Bootes. — Sonderbare Fische. — Berderblicher Blitzfrahl. — Lebenverstürzende Portraits. — Erregen des Windes. — Eine bestügelte Insel. — Norwahdunse. — Playgreensee. — Unmöglichkeit, uns von der Felseninsel zu entsernen. — Ein Athlet, der als Modell hätte dienen können. — Ich schoff ein männliches Moosthier. — Ein frisches Hend den meisten ein unerreichbarer Luxusartikel. — Leben um Leben. — Fine hestige Mietzekatze. — Bilffelgehege. — Ein vollständiger Centaur.

Da ich ersuhr, daß zwei kleine der Rompagnie gehörende Schaluppen, welche zwischen dem rothen Fluß und Norwanhouse hin und hersahren, das niedere oder Stonesort sogleich verlassen würden, so ritt ich am 5. Juli mit Herrn W. Simpson, Schwager des Sir George, hinab und erreichte den Ort unserer Bestimmung nach ungefähr drei Stunden. Dies Etablissement ist größer als das obere Fort und noch mehr besestigt, aber im Innern nicht so sauber eingerichtet. Wir zuheten ungefähr eine Stunde und schissten uns dann auf einer der Schaluppen ein; zwei katholische Missionaire, Herr Le Fleck und

Herr Tache, welche sich nach Asle la Croix begaben, nahmen die andere ein. Wir suhren einige Meilen den Fluß hinab und gingen dei dem Wohnhause des Herrn Smithers, Missionair der Hochsirche, vor Anker, und da seine Vorrathstammer und sein Reller wohlversorgt waren, brachten wir, ungeachtet der sehr lästigen Moskitos, einen höchst angenehmen Abend zu. Frih am nächsten Morgen nahmen wir seine recht beträchtliche Farm in Angenschein, welche in hohem Grade kultivirt schien. Er verwendet zu den Arbeiten hauptsächlich Insbianer, die je nach ihren Leistungen einen Antheil von dem Ertrage erhalten.

Nach einem tilchtigen Friihstiid fagten wir unsern gittigen Wirth mit Bebauern Lebewohl und lieken uns von ber Strömung hingbtreiben, ba wir nicht genng Bind hatten, um unfere Scael zu fillen. Alls es Racht geworben. hörte ich bentlich bas Beräufch, bas ber Connenfifch bes rothen Fluffes hervorbringt, den ich nur in diesem Strome bemertt habe. Der Fisch gleicht unferm canadifchen fchwarzen Bak und wiegt zwei bis drei Bfund. Nachts macht er ein Beräusch, bas bem Stonen eines Menschen abnlich ift, boch habe ich nicht ergrinden können, wie er es bervorbringt. Wir legten beute nur eine kurze Strecke gurildt, ba die Stronning fehr langfam war. Rachdem wir für bie Nacht vor Anker gegangen, wurden die Moskitos auf dem Waffer fo läftig. bak wir, herr Simpson und ich, unsere Decen an's Land nahmen und nach einer indianischen, nicht weit vom Muffe gelegenen Sitte gingen, ba der Rauch. ber biefe Wohnungen erfillt, fie gewöhnlich von jener Blage freihalt. In ber Bitte waren drei oder vier aus Kindern und Beibern bestehende Familien, Die Männer waren alle auf ber Jagb. Gie raumten uns eine Ede gum Schlafen ein, aber eines ber furchtbarften Gewitter, die ich je erlebt, von heftigem Regen begleitet, erhob fich und binderte gang und gar unfere Rube. Solche Unwetter find hier fehr häufig; der Blitz war fo grell und das Rollen und Krachen des Donners fo nahe, daß ich mehrmals mahrend der Nacht zu hören glaubte, wie es unfere Schiffe zertrummerte. Die Missionaire an Bord waren voller Schrecken, und ich glaube, fie brachten die gange Racht im Gebet zu. Kurz, zuvor hatte ber Blit in einer Bitte eingefchlagen, in welcher fich fieben Berfonen befanden; vier berfelben wurden fofort getöbtet; die andern drei maren fehr verletzt, erholten fich aber wieder. Solche Zufälle kommen oft in der Umgegend des rothen Kluffes vor.

7. Juli. Wir schifften uns am Morgen ein und fuhren langsam vorwärts. Als wir zu der Mündung des Fluffes gelangten, mußten wir vor Anker gehen,

ba immer noch eine vollkommene Windstille fortbauerte.

8. Juli. Am Morgen bieses Tages blies uns der Wind stark entgegen und hinderte siir den Augenblick unsere Weiterfahrt vollständig. Herr Simpson und ich nahmen ein kleines Boot und kehrten stromauswarts zurück nach einem indianischen Lager der Saulteaux, an dem wir Tags zuvor vorübergekommen. Die Indianer versammelten sich bei unserer Ankunft in Schaaren um das Boot und fragten nach unserm Begehren. Unser Dollmetscher sagte ihnen, daß ich gekommen sei, ihre Bildnisse zu zeichnen. Siner von ihnen, ein großer häßlich aussehender ganz nackter Mensch, kam heran und forderte mich auf, das seinige zu zeichnen, indem er ganz so wäre, wie der große Geist ihn erschaffen. Ich lehnte es jedoch ab, da ich eins der Weiber zu skiziren wünschte; diese schlug indessen

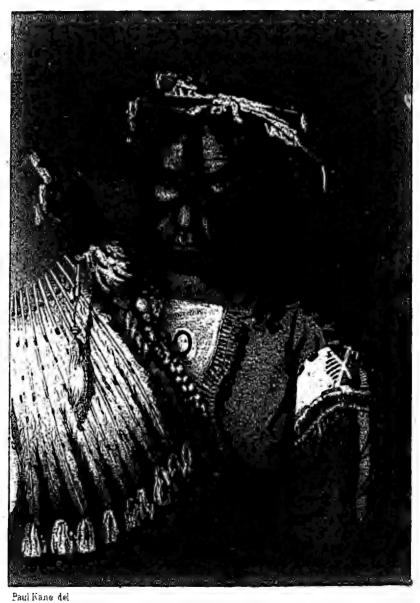

PORTPAIT VON KEE-AKCE-SAA-KA-WOW MIT DEM PFEIFENSTIEL

mein Gesuch ab, da sie sich bazu nicht angemessen kleiden könne, weil sie sich in Traner befände um einige Freunde, die sie verkoren, und daher nur ihre ältesten

und ichmutigften Sachen truge.

Nach einigen Schwierigkeiten gelang es mir, ein junges Mädchen bazu zu bringen, baf fie mir in bem Roftum ihres Stammes fag, obwohl ihre Mutter fehr besorgt mar, bak es ihr Leben verkurzen konnte. Als ich ihr aber versicherte. baß es viel mahrscheinlicher es verlängern möchte, war fie ganz zufrieden gestellt. Nachbem ich meine Stigze vollendet, welche fie Alle mit Erstaunen ansahen, tam ein Arzueimann heran und fagte, daß er uns brei Tage günstigen Wind für ein Bfund Tabak geben wolle. Da für eine so geringe Windmenge die Forderung so ungehener war, schlugen wir ben Sandel aus, worauf er nach einigem Zögern den Breis herabsette, indem er eine größere Windmenge für ein geringeres Gewicht Tabak bot, bis, als er endlich seine Zahlungsforderung auf eine kleine Rolle Tabat gegen feche Tage herabgelaffen hatte, wir ben Sandel abschloffen, boch feine Einladung, zu weilen und von einem großen gebratenen hunde mit zu speisen, den wir bei unserer Ankunft hatten schlachten sehen, zurückwiesen. fehrten auf unfer Fahrzeng zurud, um abernials bie Nacht unbehaglich zu verbringen, gepeinigt von den Mostitos, die, ungeachtet aller unferer Anftrengung im Rauchen, aus unferer heißen kleinen Kajute nicht weichen wollten.

9. Juli. Wir lichteten bie Anter, verließen mit gunftigem Winde die Mun-

bung bes Fluffes und fuhren ben Winnipeg-See hinauf.

10. Juli. Heute waren wir an ber Luvseite eines niedern Felseneilandes vom Winde festgebannt, und obgleich die Brandung hoch über das Ufer schlug, so beschlossen wir doch, die Insel zu erforschen, um das Sinerlei unserer Reise



zu unterbrechen. Ter Versuch gab uns hinreichende Amegung, da das Voot sich füllte, ehe wir den Strand erreichten. Wir kamen jedoch sicher an und gingen ungefähr eine halbe Meile über die Insel hin. Sie war buchstäblich von Fischemöven und Pelikanen bedeckt, welche brüteten, und alle zugleich erhoben sich bei unserer Amaäherung in so dichten Massen, daß es aussah, als ob die Insel selbst vavonslöge. Die Felsen waren so bedeckt mit Eiern und jungen Bögeln, daß es schwer war zu gehen, ohne sie zu zertreten. Des mistönenden Geschreies der Bögel über unsern häuptern midde und von dem sehr unangenehmen Gernch ihres Mistes belästigt, kehrten wir dald nach unsern Fahrzeugen zurück. Große Menzgen der Sier werden auf dieser Insel von den Reisenden und den Indianern gessammelt, da Möveneier zu gewissen Jahreszeiten als große Delikatesse gelten. Es schien hier keine große Anhäufung von Guano vorhanden zu sein, weil die Insel wahrscheinlich durch die hohen Fluthen und heftigen Regengüsse im Frühzlinge beinahe rein gewaschen wird.

11. Juli. Wir kamen in die Wasserenge zwischen dem Winnipeg= und dem Playgreen= (Spielgrün=) See. Der See nimmt seinen Namen von einer grünen Ebene her, welche die Indianer häusig besuchen, um daselbst ihr großes Ballspiel zu treiben. Wir gingen hier vor Anker, und da wir ein kleines Netz mit hatten, so warsen wir es aus und fingen eine große Anzahl Jack-Fische oder Hechte,

welche und vortrefflich schmeckten.

12. Juli. Wir segelten über den Plangreen-See fünfundzwanzig Meilen weiter; der Kanal zieht sich zwischen zahlreichen kleinen Felseninseln hin, von benen uns einige fo nahe maren, daß wir vom Schiffe hatten ans Land fpringen fönnen; aus dem Playgreen=See kamen wir in den Jackfish-Fluß und bald trug uns die Strömung neun Meilen weit nach Norman-Haus, wo wir Nachmittags Der mit ber Berwaltung Betrante, Berr Rog, empfing uns mit großer Freundlichkeit und Gastfreundschaft. Trot ber Unfruchtbarkeit bes Bobens und der ftrengen Ralte biefer Wegend, Die jede hoffnung vernichten, bag irgend ein Bortheil aus der Betreibung des Ackerbaues erwachsen könnte, ift doch wenige Meilen von dem Fort eine Mission weslehanischer Methodisten errichtet. steht unter der Leitung des hochwürdigen herrn Mason und zählt dreißig kleine Loghäufer nebst einer Rirche und einer Wohnung für ben Seelforger. Compagnie unterftütt fie in ber Hoffnung, forbernd auf die Indianer einzuwirken; boch nach bem äußern Anschein zu schließen, ift ber Erfolg gering, benn diese Indianer sind entschieden die schmutzigsten, die mir vorgekommen sind, und je weniger über ihre Sittlichkeit gefagt wird, besto beffer.

Die Indianer gehören zum Stamme der Mas-ka-gau oder "Sumpfindianer" und heißen so, weil sie das niedrige Sumpfland bewohnen, welches sich auf dem ganzen Wege zwischen Norwan-Haus und der Hudson's-Bai hinzieht. Diese Race ist klein zu nennen im Bergleich mit den Indianern, welche die Ebenen bewohnen, wahrscheinlich weil ste oft an Lebensmitteln Mangel leidet; und Fälle, in denen der Hunger sie zwingt, Einer den Andern zu verzehren, sind nicht ungewöhnlich. Ihre Sprache gleicht etwas der Cree-Sprache, klingt jedoch nicht so angenehm. Ich machte eine Skizze von Einem unter ihnen, welcher I-ac-a-wah genannt war, das heißt: "der Mann der auf die Jaad gegangen ist,

ohne sein Lager aufzuheben."

Ich blieb in Norway=Haus bis zum vierzehnten August, indem ich auf die Brigade ber Boote wartete, welche im Friihighr nach ber Port-Factorei, an ber Sudfou's-Bai, mit ben Belgen hinabgefahren war und, mit der Güterfracht für ben Bandel im Innern beladen, guruderwartet wurde. Die Zeit verging uns fehr eintonia bis jum 13., wo ber hauptfafter, herr Rowand, mit feche Booten antam: eins ber Boote, unter ber Leitung bes Herrn Lane, war gang mit ben Belg= waaren befrachtet, welche die Sudson's=Bai=Compagnie jährlich an die ruffische Regierung abgiebt, bafür, baft fie auf ihrem Gebiete Sandel treiben barf. Diefelben bestanden aus fiebzig Stüden ober Baden, von benen jebes fünfund= fiebzig ber feinsten Otternhäute enthielt. Sie werden hauptfächlich am Mackenzie-Fluffe gefammelt, von wo man fie nach ber Port-Factorei bringt; bort werben fie fortirt und auf das forgfältigste gepactt; dann muffen fie ben Saskatchaman hinauf iber die Roch Mountains, den Columbia-Fluß hinunter nach der Banconver's Infel, von wo fie nach Sitta verschifft werben. Ich ermähne biefer Belge hier insbesondere, weil fie auf unferer Beiterreife für uns die Beran-

lassung zu mancherlei Noth wurden.

Um Morgen bes 14, verließen wir Norwan-Haus in ben Booten, um nach bem Plangreen=See zu steuern. Diese Boote find ungefähr achtundzwanzig Fuß lang und fest gebaut, fo daß fie einem ftarten Druck ber Segel und raubem Better, auf bas fie in biefen Geen häufig treffen, Wiberftand leiften tonnen: fie tragen ungefähr achtzig ober neunzig Back zu je 90 Bfund und haben eine Bemannung von fieben Mann — einem Steuermann und feche Ruderern. Lane war von feiner Frau begleitet, einer Half-breed, welche den ganzen Weg nach Fort Bancouver, am Columbiafluß, mit uns zurucklegte. Kaum waren wir auf bem Plangreen-See, als ein ftarfer Bind bie Boote trennte und das unfrige nach einem im See liegenden Kelsen hintrieb. hier mußten wir zwei Nächte und einen Tag bleiben, ohne auch nur ein Studden Bolg zu haben, mit bem wir ein Reuer hatten machen können, und dem fortwährend herabströmenden Regen ausgesetzt, da es unmöglich war, unsere Zelte aufzuschlagen. Ferne konnten wir unfere vom Glud begunftigteren Gefahrten, benen es gelungen war, das feste Land zu gewinnen, mahrnehmen, wie sie behaglich unter dem Relt= tuch geborgen waren, von hellleuchtenden Feuern erwärmt; ber Sturm war aber so furchtbar, daß wir den schützenden Felsen nicht zu verlassen wagten.

Am 16., nachdem der Wind sich etwas gelegt, waren wir im Stande, zu ber übrigen Gesellschaft zu ftoffen, und die hellen Feuer und aut zubereitete Speife hoben bald wieder unfere Lebensgeifter. Als wir uns hinlänglich erholt hatten, schifften wir uns, da der Wind günstig geworden, abermals ein, obwohl

der See noch fehr bewegt mar.

Diefer See ist ungefähr dreihundert Meilen lang, aber fo feicht, daß bei starkem Winde ber Schlamm auf dem Grunde aufgerührt wird; daher heißt er Winnipeg= ober ber schlammige See. Gegenwärtig gingen die Wellen so hoch, daß einige von den Leuten seefrank wurden und daß wir gezwungen waren, uns an die Luvseite eines Uferhangs zu begeben, da wir keinen Landungsplatz finden fonnten. Als wir uns bem Lande naherten, fprangen einige Manner ins Baffer und hielten die Boote ab, während die andern fie ausluden und die Guter auf dem Kopfe burch die schäumende Brandung trugen. Als darauf die Boote leer waren, vermochten sie sie an ben Strand zu ziehen. Hier mußten wir bis zum 18. bleiben, und wir vertrieben uns bie Zeit, indem wir Enten und Möven

fchoffen, die une feine hochft fdmadhafte Nahrung lieferten.

Da die Wellen am 18. Morgens sich gelegt hatten, brachen wir frith auf und erreichten am Nachmittag die Mündung des Sastatchawan-Flusses. Die Schiffsahrt ist hier durch die große Stromschnelle unterbrochen, welche drei Meilen lang ist; während einer Meikorauscht das Wasser mit großer Schnelligfeit fortwährend schäumend dahin; die Boote sind im Stande hinabzusahren,

aufwärts reisend muß-man über einen Trageplatz.

Man erzählfe mir, daß einer ber Steuemanner unferer Brigade, Namens Baulet Bant, Der sein Boot mittels eines Durch einen am Sintertheil Des Bootes angebrachten Ring gestedten Rubers steuerte, baburch über Bord fiel, bag bas Ruber, auf welches er sich mit aller Kraft gelehnt hatte, plötzlich entzweibrach. Seine große Körperkraft machte es ihm möglich, festen Ruft zu fassen und ber Stromfchnelle Wiberftand zu leiften, bis bas folgende Boot vorüberfam; in biefes schwang er sich, und es gelang ihm wirklich, indem er bie Männer zu rafcherem Rubern antrieb, in sein eigenes Boot zu fpringen und auf biese Weise eine werthvolle Ladung zu retten, die fonst hatte verloren gehen können. Er war ein Half-breed und sicherlich eine ber schönften Mannergestalten, die ich je gefeben habe; wenn er nacht war, konnte kein Maler fich ein herrlicheres Modell Wir schlugen unser Lager am Ufer auf und mußten bis zum britten müniden. Tage hier verweilen, um die Guter hinüber ju schaffen; benn die fammtliche Mannschaft ber Boote mar erforderlich, um der Reihe nach ein jedes hinüber zu Gewöhnlich trifft man an diesem Trageplat Indianer, welche für schleppen. eine kleine Bergütung ben Männern Beiftand leisten, boch biesmal maren sie unglücklicherweise abwesend.

21. August. Wir schifften uns Nachmittags ein, kamen am 22. durch den Cedern-See und wiederum in den Saskatchawan-Fluß, in dessen Umgebung das Land sehr flach und sumpfig ist, da zahllose kleine Seen über diesen ganzen Erdstrich zerstreut sind. Es bot sich uns nichts Bemerkenswerthes dar bis zum 25., wo wir "Pau" erreichten, eine Missionsstation der englischen Kirche, vertreten von dem hochwürdigen Herrn Hunter. Er wohnt in einem saubern, im Innern höchst glänzend roth und blau gemalten Hause, dessen Pracht in hohem Grade die Bewunderung seiner Gemeinde erregt, welche nur aus einer kleinen Schaar desselben Stammes der Indianer besteht, den man in der Umgegend von Korwap-Haus antrist. Herr Hunter und seine liebenswürdige Gemahlin luden uns zu Tisch; wir sauden daselbst etwas Brod aus selbstgezogenen Weizen gebaken, der in einer Handmühle gemahlen worden. Sie gaben sich alle erdenk-

liche Mühe, es uns fo behaglich, als irgend möglich zu machen.

Herr Hunter begleitete mich nach ber Hütte eines Arzneimannes, die nicht weit von seiner eigenen Wohnung lag. Da ich einen sehr hübsch gearbeiteten, scheinbar wohlgefüllten Beutel von Otternhaut in der Hitte hängen sah, fragte ich nach dem Zwecke, dem er diene. Der Indianer kagte mir, es wäre sein Arzneibeutel, wollte mir aber nicht erlauben, ihn zu untersuchen, dis er einige meiner Stizzen gesehen und berichtet worden, daß ich selbst ein großer Arzneismann sei, worauf er ihn mir zur Ansicht öffnete. Den Inhalt bildeten Knochen-

stilladen, Muscheln, Mineralien, rothe Erbe und andere heterogene Zusammen= stellungen, die meinem uneingeweihten Berstande ganz unerklärlich waren.

26. August. Wir verließen das gastfreie Haus des Herrn Hunter, begleitet von freundlichen Wünfchen für unsere Sicherheit und unser Gelingen, und
setzen unsere Reise an dem niedrigen sumpfigen User des Flusses entlang, fort.
Um 28. passirten wir die Mündung des Cumberland-Flusses. Hier nußten die Männer vermittels ihrer Trageplatzstrippen sich vor die Boote spannen und
mehre Tage lang die Boote den Fluß hinausziehen. Wir kamen an einer Menge von Büsselknochenresten vorbei, die den Winter zuvor, bei dem Berssuch, das Eis zu überschreiten, ertrunken waren. Die Wösse hatten sie alle rein
abgenagt.

Am 29. feuerte ich beibe mit Augeln gelabenen Flintenläufe auf ein großes männliches Elennthier ab, das über den Fluß schwamm. Es kam aber an das andere Ufer und trabte fort. Da ich glaubte, daß ich es versehlt hätte, so ging ich weiter; jedoch bei meiner Rückehr im nächsten Jahr sagten mir zwei Indianer, welche durch meine Schüsse herbeigelockt worden waren, daß es zwei Nard vom

Fluffe ab hingesunten wäre.

30. Aug. Am hentigen Tage begegneten wir einer kleinen Schaar Crees, von denen wir etwas Büffelfleisch, Zungen und Biberschwänze erhandelten. Lettere werden als besondere Leckerbissen betrachtet. Es ift eine fette, knorpelige, für mich keineswegs schmackhafte Substanz; unserer übrigen Gesellschaft jedoch schien sie sehr zu munden. Die Zungen waren entschieden ganz köstlich; man bereitet sie, indem man sie in den Hütten räuchert.

Beiter hinauf bot der Fluß ein einladendes Bild; die Ufer wurden wilder; sie waren hauptsächlich von Fichten und Pappeln bedeckt; letztere pflegen hervorzusprießen, wo erstere niedergebrannt werden. Die Männer litten sehr von der

drudenden Hite.

Wir waren noch ungefähr achtzehn bis zwanzig Meisen von 6. Sept. Carlton entfernt, als wir gegen Dunkelwerben Abends ein fchreckliches Platschern im Waffer vernahmen, jedoch in folder Ferne, daß wir die Urfache nicht er= Berr Rowand muthmaßte gleich, daß es eine große Schaar ber Blackfeet (Schwarzfuße) sein muffe, welche mit ihren Pferden über ben Fluß schwämme, mas fie in ber Art bewerkstelligen, bag fie bas Bferd ins Baffer treiben, bis es den Grund verliert, worauf der Reiter hinabgleitet und, ben Schweif bes Thieres erfaffend, sich bis ans andere Ufer ins Schlepptau nehmen Wir waren etwas beunruhigt und luben gleich unsere Flinten, ba bie Bladfeet der feindlichste Stamm des Westlandes sind; als wir aber an Ort und Stelle famen, fanben wir, baf es ber Bferbehüter von Fort Carlton mar, ber feine Bferde nach einer Infel mitten im Kluffe hinüberschwimmen lieft, um fie aegen die Wölfe zu sichern, welche, in Folge des Mangels an Buffeln, mehre berfelben getöbtet hatten. Da wir am nächsten Tage nur eine kurze Strecke zurückzulegen hatten, fo machten wir Nachtquartier.

7. Sept. Als wir nur noch ein paar Meilen von Carlton entfernt waren, machten wir Halt, um unsere Tvilette zu ordnen, ehe wir uns in dem Etablisse= ment vorstellten. Dies geschah hauptsächlich durch gründliches Waschen; Einige zogen in der That reine Hemden an, doch nur wenige konnten sich eines solchen

Luzus rühmen. Solch' eine Aufmerkfamteit gegen die Bewohner war durchaus nicht überflüffig, denn wir waren in einer höchst zerlumpten und schmutzigen

Verfaffung.

Die nächste Umgebung von Carlton, das zwischen dem Waldlande und den andern Sbenen liegt, weicht sehr von der Gegend ab, die wir eben durchreist hatten. Anstatt der dichten Massen ununterbrochenen Waldes gewährt sie dem Auge mehr den Aublick eines Parkes, indem die sanst gewallte Sbene hier und da nit Gruppen kleiner Bäume bestreut ist. Die User des Flusses erheben sich in platten gerundeten Higeln dis zu einer Höhe von 150 dis 200 Fuß. Das Fort, das ungefähr eine Viertelmeile von dem Flusse zurückliegt, ist mit hölzernen Piquetten umgeben und durch Musketen besestigt, die in der Bastion auf Wirbeln ruhen. Dieses Fort ist von Seiten der Blackset größerer Gefahr ausgesetzt, als irgend eins der Etablissements der Compagnie, da es schwach bemannt und nicht im Stande ist, einem Angriff großen Widerstand zu leisten. Die zum Fort geshörenden Pserde sind hänsig sortgetrieben worden, ohne daß die Besatung dassesche zu verlassen gewagt hätte, um sie zu retten. Büssel sind hier im Uederssus vorhanden, wie dies die große Anhäusung ihrer Knochen beweist, die rings umsher auf der Ebene zerstreut sind.

Da noch nicht fammtliche Boote angekommen waren, blieben wir mehre Toge hier. Den Abend nach unferer Ankunft erschreckte uns bas schnelle Heran= nahen von Feuer, bas weit nach Beften zu in den Prairieen feinen Urfprung ge= Glücklicherweise anderte sich der Wind, als es nur noch eine halbe Meile von dem Fort entfernt war, und es wendete sich nach Guben. In ber Nähe bes Forts waren gerade einige Crec-Indianer, zu beren Sandelshäfen daffelbe gehört. Diese Bolterschaft wohnt am Saskatchawan entlang bis an Die Rody Mountains und ift einer ber gahlreichsten indianischen Stämme in bem Gebiet ber Subson's-Bai-Compagnie. Derfelbe ift feit undenklichen Zeiten mit ben Bladfeet in Krieg verwidelt, welche er früher einmal besiegt und fich unterwürfig gemacht hatte: noch jett pflegen die Crees die Blacfect Stlaven zu nennen. obwohl sie ihre Unabhängigkeit wiedergewonnen haben und ein kühnes und friegerifches Bolf find. Diefe Kriege werben von Jahr zu Jahr mit immer gleicher Ausbauer geführt und wenn fie im Berhältniß zu ber Bahl ber Streiter eben fo vernichtend wären, wie die Kriege civilifirter Nationen, fo würde bald die gange indianische Race vom amerikanischen Continent vertilgt fein; jum Glud aber genugen fleine Siege ben Indianern und einige bem Feinde abgenommene Ropf= häute und Pferde sind hinreichend, um die Krieger zu berechtigen, ruhmbebeckt und im Triumph zu den Ihrigen zurückzufehren.

Ich zeichnete Us-Koos-Koosish, "Junges Gras", einen Tapfern aus dem Eree-Stamme. Er zeigte mit Stolz seine vielen Wunden und sprach sich etwas unzufrieden mit meinem Bilde aus, weil ich nicht alle Narben ohne Ansehung der Körperstelle, die sierten, gezeichnet hatte. Ein Mann aus seinem eigenen Stamme hatte ihm einen jüngern Bruder im Streit erschlagen; er fühlte sich verpklichtet, ihn zu rächen und folgte länger als sechs Monate der Spur des Thäters, ehe er eine Gelegenheit fand, ihn zu töbten, was ihm jedoch endlich

gelang.

Diese Sitte, Leben um Leben zu nehmen, ift unter ben Indianern gang all=

gemein, und der erste Sterbefall führt oft viele herhei, bis der Zwist entweder durch das Dazwischentreten mächtiger Freunde beigelegt wird, over dadurch, daß ein Theil durch ein Geschenk an Pferden oder andern indianischen Rostbarkeiten eine Gemythung gewährt. Der Indianer sucht jedoch, wenn er die Tödung eines Berwandten zu rächen hat, nicht immer den wirklichen Thäter; sollte dersselbe seinem eigenen Stamme angehören, so genügt irgend ein Berwandter, wenn es auch ein noch so entsernter ist. Sollte es ein Weißer sein, so würde der Indianer höchst wahrscheinlich den ersten besten Weißen erschlagen, den er sinden möchte.

Herr Annbell, ein in Edmonton stationirter Missionär, wartete in Carlton auf unsere Ankunft, um in unserer Gesellschaft zurückzukehren. Er hatte eine Lieblingskate bei sich, welche er in den Canots von Edmonton mitgebracht, weil er sich gefürchtet hatte sie zurückzulassen, da sie Gesahr lief, während seiner Abweschheit gegessen zu werden. Diese Kate war ein Gegenstand der Belustigung in der Gesellschaft, der Neugierde bei den Indianern und der Angst und Plage

für ihren gutigen Beren.

Da wir, Herr Nowand, ich und Herr Aundell beschlossen hatten, zu Pserbe nach Edmonton zu reisen, indem wir so den kürzesten und angenehmsten Weg machten, so verschafften wir uns Pserde und einen Führer und rüsteten uns am 12. September früh zum Aufbrach. Die Indianer hatten sich in Schaaren um das Fort versammelt, um uns abreisen zu sehen und uns die Hand zu schütteln, ein Brauch, sür den sie eine besondere Vorliebe aufgefaßt zu haben schienen. Kaum hatten wir unsere etwas unruhigen Thiere bestiegen, als die Indianer sich um uns drängten und Herrn Rundell, der ein begünstigter Liebling war, wurden



ihre Hulbigungen vorzugsweise zu Theil, was seinem Pferde sehr lästig schien. Die Kate hatte er an seinen Sattelknopf gebunden mittelst einer vier Fuß langen Schnur, die um ihren Hals gelegt war, und glaubte sie in seiner Carjote sicher auf der Brust versteckt zu haben. Ihr gesiel jedoch das Bäumen des Pferdes nicht, und sie sprang hervor zum großen Erstaunen der Indiamer, welche nicht begreisen konnten, woher sie kam. Die Schnur brachte sie den Beinen des Pferdes nahe, auf welche sie sosort einen Angriff machte. Das Pferd wurde nun wätthend, schlug heftig um sich und warf schließlich Herrn Kundell kopfüber ab, doch glicklicherweise ohne ihn sehr zu beschädigen. Alle Gegenwärtigen brachen in schallendes Gelächter aus; die Indianer accompagnirten mit Kreischen und Heulen, wodurch die ganze Scene unbeschreiblich komisch ward. Mietz kam sicher mit dem Leben davon, indem die Schnur zerriß; aber wir ließen sie den Männern zurück, die sie in den Booten mitbringen sollten, offenbar zum Leidwesen ihres Herrn, trotzbem wir auf seine Unkosten so herzlich gelacht hatten.

Wir reisten in Begleitung einer Jägerschaar, welche sich nach einem ziemlich sechs Meilen entfernten Büssel-Schege begab. Diese Gehege können nur in der Nähe von Wäldern angelegt werden, da sie auß fünf Fuß hoch roh übereinander gethürmten Holzscheiten bestehen und ungefähr zwei Acker Land umschließen. An einer Seite wird ein zehn Fuß weiter Eingang gelassen und zu beiden Seiten desselben je eine Neihe Pfosten oder kurze Baumstumpfe, die man todte Männer nennt, in Zwischenräumen von zwanzig Fuß hingepslanzt, vom Eingang nach der Ebene zu allmälig weiter außeinandertretend. Als wir das Gehege erreichten, sanden wir daselbst eine Gesellschaft vor, welche mit Ungeduld auf die Ankunft der Büssel harrte, die von ihren Gefährten eingetrieben wurden. Dies geschieht



folgenbermaßen: Ein Mann auf einem fliichtigen Bferbe reitet gewöhnlich voran, bis er eine Schaar Bilffel gewahr wird. Das tann etwa noch fechzehn ober acht= gehn Meilen von dem Grunde entfernt fein, boch ift es natürlich, je näher bemfelben, befto beffer. Der Jäger fchlägt fofort Rener mit Stahl und Venerstein und legt ben brennenden Schwamm in eine Bandvoll getrodnetes Gras; Die Bliffel riechen bald ben aufsteigenden Rauch und eilen bavon, fo schnell sie ihre Riffe tragen wollen. Run reitet ber Mann an ber Beerbe entlang, welche ver= möge irgend eines unerklärlichen Triebes unwandelbar vor dem Pferde vorbei quer über seine Bahn zu setzen versucht. Sie find mir meilenweit gefolgt, um bies auszuführen. Der Jäger besitzt hierdurch ein unfehlbares Mittel, fie in bas Behege, wo auch baffelbe gelegen fei, burd ein geschicktes Lenken seines Pferbes Sinter ben Bfosten ober tobten Männern stehen in Zwischen= räumen in Buffelhante gefleibete Indianer, welche, sobalb die Beerbe nur erft in der Allee ift, sich erheben und die Gewänder schüttelnd und brullend sie vorwärts treiben, bis sie in ben eingezäunten Naum tommt, für ben gewöhnlich eine Stelle mit einem Baum im Mittelpuntte gewählt wirb. Un biefem hangen fie Opfergaben auf, um ben großen Beift gunftig zu ftimmen, bamit er bie Beerbe borthin lenten moge. In ben Baum wird auch ferner ein Arzeneimann mit einem Pfeifenschaft in ber Sand placirt, ben er fortwährend hin= und herbewegt, wobei er eine Art Gebet fingend an ben großen Geift richtet, bes Inhalts, bag bie Buffel groß und fett fein mögen.

Sobald die ganze Heerde innerhalb des Geheges ist, wird der Eingang sofort mit Holzscheiten geschlossen. Die Büffel laufen einer hinter dem andern unsausgesetzt in die Runde und versuchen selten durchzubrechen, was doch wegen des unvollkommenen Baues gar nicht so schwierig sein würde. Sollte es einem geslingen durchzubrechen, so folgt gleich die ganze Heerde. Wenn sie erst einmal im

Wehege find, fo tobten bie Indianer fie mit Pfeilen und Speeren.

Das Eintreiben ber Buffel gewährte wirklich ein anregendes und malerisches Schauspiel; bas Gemetel im Behege mar bagegen eher schmerzerregend, als angenehm. Dies war die britte Heerde, die innerhalb ber letten zehn ober zwölf Tage in das Behege getrieben war, und die verwesenden Thierleichen verpesteten bie Luft rings umber. Die Indianer vernichten auf biefe Beife ungablige Buffel, scheinbar nur zu ihrem Bergnigen. 3ch habe felbst ein Bebege gefeben, bas bergestalt mit Thierleichen gefüllt war, daß ich mir kaum vorstellen konnte, wie bas Gehege fie lebend zu fassen vermocht. Es ist nichts Ungewöhnliches, so viele einzutreiben, daß ihre Gefammtfraft bie Schranken niederreifit. Es werden jähr= lich Taufende auf biefe Weife getöbtet; boch wird von zwanzig kaum einer von ben Indianern zu irgend einem Muten verwendet, fo daß fie Taufende da ver= wesen laffen, wo sie sie erlegt haben. Man erzählte nur von einem Gehege, welches zu weit aus meinem Wege lag, als daß ich es hatte aufsuchen können, baffelbe fei ganz aus ben Knochen tobter Buffel errichtet, bie in einem frühern an berfelben Stelle befindlichen Gehege erlegt worben. Diefe Knochen waren gleich ben oben erwähnten Holzscheiten in einem Rreise aufgethürmt. Mangel an Borforge, ber fie abhalt bas Fleisch aufzusparen, Jest fie häufig während ber Jahreszeit, in welcher ber Buffel nach bem Guben wandert, großen Entbehrungen aus.

Wie hänsig der Kall ist ber Blissetjagden, so tauerte auch diesmal eine große Schaar Wölfe in der Erwartung eines Festes um uns herum und ein junger Indianer, der seine Gewandtheit zeigen wollte, galoppirte auf einem kleinen india nischen Pserde davon und ihnen entgegen. Es gelang ihm, einen von dem Andel zu trennen und, ungeachtet aller Schliche und Fluchtwersuche, ganz dicht an und heranzutreiben. Als der Mann auf und zusam, tieß er den Zligel vollkommen tos und wenn man Mensch und Thier ansah, so hätte man aus den raschen Wendungen, welche das letztere machte, scheindar ohne von dem Reiter gelenst zu werden, sast sein Herr daß das Pserd eben so eistig in der Versolgung war, als sein Herr. Nachdem es ihm gelungen, den Wolf ganz nahe an uns heranzubringen, durchbohrte er ihn auf den ersten Schuß mit einem Pseil. Wir wählten eine bequeme Stelle am Ufer des Flusses und schlugen, als die Voote uns nachgesommen, dort unser Lager auf.

13. Sept. Am Morgen famen wir an einer fleinen Insel vorüber, auf ter wir achtzehn Hirsche sahen. Unser Jäger ging, da das Wasser seicht genug war, um es zu durchwaten, herum nach der andern Seite, schlich sich hinter die Büsche, seuerte zweimal unter sie, ehe sie sliehen konnten, und erlegte zwei. Die übrigen kamen nach unserer Seite des Alusses herüber, und als ein edler Hirsche das Ufer hinaustieg, seuerten wir sämmtlich nach ihm. Dessenungeachtet entstoh er in die Wälder und ich dand meinem Pserde die Füße zusammen und solgte zu Fuß seiner Spur, die durch das ans seinen Wunden gestossene Blut vezeichnet, leicht zu erkennen war Bald sah ich ihn sich niederlegen, allem Ansichen nach so erschöpft, daß ich zu schießen unterließ. Dieses Unterlassen softene With das Wild, denn als ich herankam, machte es einen plöstlichen Sprung ins Dissicht und entsam. Ich solgte der Spur noch eine gute Strecke, konnte es aber

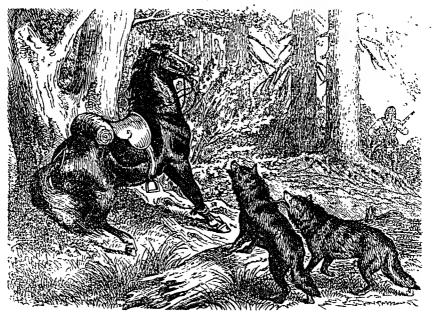

nicht einholen. Bei meiner Athlsehr fand ich zwei LBblfe, die einen gefahr brohenden Angriff auf mein Pferd machten, welches vor Zurcht zitterte. Der eine war eben im Begriff, sich auf daffelbe zu stürzen und es konnte nicht fort, weil seine Borderssiffe gebunden waren. Ich ziette sogleich mit meiner doppetkänsigen Flinte und erschost beide, erst einen und dann den andern.

#### Aeuntes Kapitel.

Cin ichones Thal. — Ueberfahrt. - Das nengierige Cabrec. — Ein schreienber Abjutant. Sonderbares memento mort. — Mutterliebe ber Indianerinnen. -- Weber Rock noch Fener — Der kleine Stlave — Wanderers Zuversicht. — Wir sind von Ochsensleisch umgeben. — Eine muthige Kub.

2018 ich zu ber Wefellschaft zurücklehrte, fand ich fie beschäftigt, die zwei Biriche für ben Berbrauch ber Bootsmannschaft aufzuhängen, nachbem fie, was fie selbst bedurfte, zuruckbehalten. Dies geschah, indem fie mit ungefähr zwölf Buf hoben Stangen, fo baft bie Wölfe bas Rleifd nicht erreichen konnten, an einer ins Auge fallenden Stelle am Ufer ein Dreied bilbeten, an beffen Spite fie ein rothes Tuch befestigten, um die Krähen fern zu halten. Gegen Abend, Da wir uns bem Buntte näherten, wo wir über ben Flug nuften, fab ich einige Buffel, die gemächlich in einem Thale graften, und ba ich von der Schonheit ber Landschaft, die fich gang an den Ufern bes Saskatchawan entlang gieht, gern eine allgemeine Borftellung geben wollte, fo fette ich mich nieder, um eine Stizze zu entwerfen, indem die übrige Gesellschaft mir versprach, an dem Ueberfahrtsplat auf mich zu warten. Wir befanden uns im Anfang eines indianischen Sommers; der Abend war fehr schön und die Landschaft umzogen von dem eigenthümlichen warmen Dufte, ber, wie man vermuthet, durch das Brennen der unermefilichen Brairieen hervorgebracht wird. Die schläfrigen Buffel graften auf ben wellenförmigen, bier und ba von Gruppen fleiner Baume bedeckten Bugeln; die un= unterbrochene Stille und ber beramabende Abend gewährten ein Bild ber ganber= haftesten Rube.

ح

Sobald wir Herrn Rowand erreichten, bereiteten wir uns vor, hinüber zu schwimmen, um eine starke Biegung des Flusses zu vermeiden. Unsere Munition und andere Dinge, die trocken gehalten werden mußten, wurden in eine Art aus Beidenzweigen gestochtenen Kord gethan, über den eine Büffelhaut gespannt war, die mit einer am Kande durchgezogenen Schnur so zusammengehalten wurde, daß sie gewissernaßen eine Bowle bildete. Dieser Kord schwamm auf dem Wasser und wurde mittelst einer zwischen den Zähnen sestgehaltenen Schnur sortgezogen. Darauf wurde das Pferd ins Wasser getrieben und der Reisende, der sich an den Schweif desselben hielt, mit seinem Gepäck nach dem andern User hinübergeschleppt.

14. Sept. Ich fah eine ungeheure Anzahl Cabrees oder Prairie=Antilopen. Es sind dies die kleinsten zur Hirschgattung gehörenden Thiere, zum Erstaunen

leichtfüßig und sehr schen, boch dabei merkwilrdigerweise sehr nengierig und wie es scheint entschlossen, Alles in Angenschein zu nehmen, was ihnen unverständlich ist, so lange sie es nicht durch den Gernch erspüren können. Unser Jäger machte sich auf nach dem Thale, um mir die Art, wie sie geschossen werden, zu zeigen, während ich eine Stizze entwarf. Ein kleiner Fluß zog sich in mannigsach gewundenem Lauf durch dieses im höchsten Grade schöne und malerische Thal, dessen beide Seiten dicht mit tiefgrünen und purpurrothen Büschen eingesaßt waren, welche herrlich gegen das sippige gelbe Gras der sanft sich abdachenden User und die goldenen Tinten der wenigen Pappeln abstachen, die eben erst angesangen hatten, die herbstliche Färbung anzunehmen.

Der Jäger schlich sich vor und versteckte sich hinter einen kleinen Busch, so daß ver Wind ihm entgegenstand, und schwenkte leise einen an seinen Ladestock gestnüpften Lumpen hin und her; sobald die Cabrees dies bemerkten, kamen sie alle mälig zu ihm heran, dis sie sich auf Schusweite genähert, worauf er eine erlegte; das war natürlich Alles, was er erwarten konnte, da die übrigen in einem Augen-

blid verschwunden waren.



Am Abend sahen wir Rauch in der Ferné, der, wie wir vermutheten, aus einem Indianerlager emporstieg; wir warteten daber, bis die Boote herankamen, indem wir den gegenseitigen Schutz ins Auge faßten, für den Fall, daß es ein feindlicher Stamm sein sollte. Die Boote langten bald an und wir blieben die ganze Nacht bei ihnen, ohne gestört zu werden.

15. Sept. Ungefähr eine Stunde, nachbem wir unser Lager verlaffen, setzten wir in unserm Boot wieder über ben Fluß und trafen ein großes Lager



Cree-Indianer. Sie kamen in bedeutender Angahl zu uns herab. Da herr Rowand mit ihren Sändtlingen bekannt-war, zeigten sie fich fehr freundlich gegen uns, und wir fauften ihnen eine große Menge gedörrtes Rleifch ab. Underthalb Bahr fpater traf ich auf meiner Rudreise ben oberften Sauptling Ree=a=tce=ta=fa= cov-way, ober "ber Mann, ber bas Kriegsgeschrei erhebt", und erfuhr etwas von seiner Geschichte, die ich in den letzten Theil meines Tagebuchs einflechten will. Ms ich im Januar 1848 einige Zeit in Fort Bitt nit ihm zusammen war, machte ber zweite Sauptling, Mud-e-too, ober "Bulver" gewiffermagen feinen Abjutanten; indem ber oberfte Sauptling feine Befehle leife fprach, mabrend ber zweite, gu Bferde figend, fie mit lauter gebietender Stimme ben übrigen Mitgliedern bes Lagers mittheilte. Mud-e-too ist ein großer Krieger und Pferbedieb, in welchen beiden Gigenschaften die größte Empfehlung für einen Bäuptling liegt, da Pferdestehlen in eben so hoher Achtung steht, als Stalpiren. Es hielt febr schwer, von ihnen loszukommen, weil fie gern lange schwatzen wollten; ba unfere Zeit bies aber nicht gestattete, fo fetten wir unsere Reise fort. Sie wußten indeffen ge= schickt ein Boot aufzuhalten, welches fich verfpatet hatte, und bie mit ber Leitung besselben betrauten Bersonen mußten ihnen etwas Tabat geben, ehe sie es weiter= fahren liefen.

16. Sept. Wir ritten bis gegen Mittag durch eine herrliche üppig grüne Gegend; die Ebenen prangten in Schmelz mannigfaltiger-Blumen und hatten mehr das Aussehen eines Gartens, als unbebauten Landes. Während wir etwas Fleisch über dem Feuer zum Frühstück rösteten und unsere Pferde grafen ließen, erspäheten wir eine Schaar Indianer auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses, welche offenbar einer andern, hinter uns besindlichen, von uns nicht ges

sehenen, Gesetlschaft Zeichen machten. Dierauf kamen acht von ihren jungen Männern herab, um zu recognosciren und suhrten, als sie Freunde in uns erfaunten, uns freundlich in ihr Lager. Wir erlangten von ihnen im Tauschhandel

einige Bferbe.

3d entwarf eine Stigge von einem ihrer Sauptlinge, Ottistun, bas beift "das Horn" oder vielmehr von feinem Rücken; ich zeichnete ihn absichtlich fo, um feine Rriegstappe zu zeigen und aud um ben Sad anzuhringen, ben er auf bem Rücken trägt. Diese Sacke werben fortwährend getragen und enthalten einige Anochen oder Saare verftorbener Bermandten. Sie begen für biefe Relignien Die größte Berehrung und machen fie ju ihren beständigen Wefährten beim Reiten, Behen und Schlafen. Gewöhnlich werden fie Diei Jahre lang getragen. Nicht blos bei biefem Stamme, fondern ebenfalls bei andern, ift die Liebe zu den Berwandten fehr bemerkenswerth, obgleich fie fich nach unferm Wefühl zuweilen in etwas fonderbarer Beife fund giebt. Als Beifpiel fann ich anführen, baf nach einem allgemeinen Gebrand, indische Mütter' eifrig ein fremdes Kind zu fuchen pflegen, wenn es auch felbst dasjenige ihres Feindes ware, um ein eigenes ver= lorenes zu ersetzen, ohne Rücksicht darauf, wie viel Kinder sie aukerdem noch Diefes Rind wird ftete mit ebenfo großer, wo nicht größerer, haben mögen. Freundlichkeit behandelt wie die übrigen; aber alle Sorgfalt der Mutter ent= ipringt aus ber Liebe und bezieht fich auf Die Liebe zu dem Berftorbenen.

Eine unerwartete Mühe bereitete mir bas Einfangen meines Pferbes, welches sich losgemacht, weil hungrige Wölfe den aus rober Ochsenhaut bestehen-

ben Lasso gefressen, mit welchem ich es angebunden hatte.

17. Sept. Wir wurden in der Racht von unferm Jager gewectt, ber uns



berichten kam, daß man die Pferde gestohten, und da er das Tener nicht verlassen wellte, wenn wir ihn nicht begleiteten, so brachen wir Alle auf, die Diebe zu verssolgen. Nachdem wir ungefähr eine Meile zurückgelegt, trasen wir die Pserde, welche von einer Schaar Wölse verfolgt wurden; die Holzklötze, die an ihre Lasson geknüpft waren, hatten ihre Flucht ins Weite verzögert; die Wölse gaben ungern ihre gehoffte Bente auf, rissen aber doch nach ein oder zwei Schlissen aus. Die Pferde waren ofsendar sehr geängstigt, was sie dadurch bewiesen, daß sie nachher die ganze Nacht in der Nähe der Lagersener blieben.

Auf unserm hentigen Nitte tödteten wir ein Cabree und das war gut, denn Herr und Madam Lane erreichten unser Lager am Abend sehr erschöpft, da sie die Boote am Morgen verlassen hatten und den ganzen Tag gegangen waren, ohne etwas zu genießen. Die Boote hatten die andere Seite des Flusses erreicht, aber, weil es an einem Kanal sehlte, nicht hinsibergekonnt, um sie aufzunehmen. Es war unglücklicherweise eine sehr kalte Nacht und nur sehr wenig Holz war zu haben; dazu waren wir weder nit Decken noch Zelten versehen, da wir, seit wir Carlton verlassen, wo wir unsere Reise zu Pferde antraten, uns ohne diese Luzuseartisel beholsen hatten. Am meisten litt ein junger Schreiber von der Nachtälte, welcher mit ihnen gegangen war und Rock und Weste im Boote zurückgelassen hatte.

19. Sept. Hente früh fanden die Boote einen Kanal und tamen herüber, um die Gesellschaft, welche sie den Morgen zuvor verlassen, aufzunehmen. Wir erreichten Fort Pitt am Abend. Es ist ein sauberes und geschlossenes Fort und gleich allen übrigen, mit Ausnahme der am rothen Flusse befindlichen, aus Holz errichtet. Das Land hier ist reich an Büsseln. Getreibe und andere Früchte könnten hier in Menge gewonnen werden, wenn man sie bauen wollte. Wir blieben dis zum 23. und ich machte eine Zeichnung von Chimaza, "der kleine Stlave", einem Chippewaheen=Indianer. Er war der einzige dieses Stammes, den ich je gesehen; denn sie leben weit nördlich von Fort Pitt und dem Athabase ca=See; seine Kühnheit und Gewandtheit hatte ihm unter den Handelsleuten eine Art Ruhm erworden. Er hatte, als ich ihn sah, mehr als hundert Elennthier= häute und ausgerden eine bedeutende Menge Pelze, welche er nach dem Fort gesbracht, um damit zu handeln.

22. Sept. Ich verließ das Fort zu Pferde, begleitet von Herrn Rowand, Herrn Rundell, einem indianischen Knaben und einem neuen läger; als wir am Flusse angelangt waren, setzten wir in einem Boote über und zogen unsere schwimmenden Pferde am Zügel nach. Wir verließen das Etablissement auf ächte Vohageur-Weise, unbelästigt durch irgend welchen Speisevorrath, und versließen uns, obwohl wir eine Reise von zweihundert Meilen vorhatten, einzig und allein auf unsere Flinten, ohne auch nur ein Körnchen Salz zu haben. Nachdem wir das Boot verlassen, sattelten wir unsere Pferde und hatten noch nicht mehr als zehn Meilen zurückgelegt, als wir auch schon unzähligen Büsseln begegneten.

Während der vollen drei Tage, die wir brauchten, um Edmonton-House zu erreichen, sahen wir, so weit das Auge reichte, die Sbenen nur mit diesen Thierenbedeckt, und zuweilen waren ihrer so viele, daß sie uns am Weiterkommen hindersten und die Luft fast dis zum Ersticken mit Staub füllten. Sobald wir der Nahrung bedurften, tödteten wir eins der Thiere. Wir wählten dazu die settesten

Kühe, nahmen nur die Zungen und den Höcker für die augenblicklich noth= wendige Mahlzeit und beschwerten uns nicht unnligerweise mit mehr. Herr No= wand schoß und verwundete eine Ruh, welche gleich in ein Buschwerk rannte; er solgte ihr, worauf das Thier sich gegen ihn wandte, und ihn und sein Pferd zu

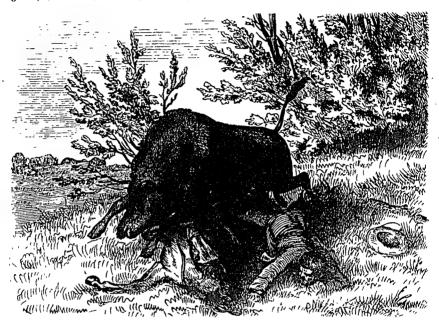

Boben werfend, über sie hinwegsprang und zu den übrigen entstoh. Glücklicherweise war ihm kein ander Leid geschehen, als die Kränkung, daß ein Thier ihn niedergeworsen und über ihn hinweggerannt war, welches er schon im Geiste an unserm Abendseuer hatte braten sehen.

# Behntes Kapitel.

Die Long-Graß-Prairie. — Ein hartnäckiger Bär. — Ein abgehetztes Pferd wird zurückgelassen. — Ausgetrocknete Seen. — Jagd auf wilbe Gänse. — Gesährliches Schwimmen. — Bootzimmern. — Die brennende Prairie. — Feuer durch Feuer bekämpst. — Ein kaltblütiges Bekenntniß. — Mangel an Galanterie unter den Indianern. — Ein indianischer Bogenschütze.

Wir kamen durch die sogenannte "Langes Gras-Prairie". Die Anochen eines ganzen Lagers Indianer, welche den ihrer Race so verderblichen Bocken zum Opfer gefallen, bleichten hier auf den Sbenen, indem sie von den Plattformen und Bäumen, auf welchen sie ihren Gebräuchen gemäß ihre Todten mit Häuten

bebedt aufhängen, herabgefallen waren, nadbem die Zeit sowohl diese lettern, wie auch die Stilten zerftort hatte. Ein ungeheurer grauer Bar trant aus einem Teich und unfer Jager ging ber Gefellschaft voraus, um einen Schuf auf ibn ju magen. Der Bar wartete ruhig auf feinen Angriff, und ber Indianer zögerte, weil er ihn fo kaltblutig fah, ihm näher zu ruden, indem er es nicht für gerathen hielt, fich auf die Schnellfußigfeit feines Pferbes zu verlaffen, es fei benn, bag er einen guten Borfprung vor bem Baren hatte. Er feuerte bemnach aus einer ju großen Entfernung, aus ber sein Schuft nicht treffen konnte. Der Bar trat fehr gefaßt auf feine Binterfuße, schaute ben Jager einen Augenblid an, wandte sich und ging bavon. Darauf beschloß ich, mein Glück zu versuchen. Da ich fehr gut beritten war, naberte ich mich ihm bis auf vierzig ober funfzig Pards und ichoff, als er fich umwandte, um mich anzusehen, beibe Läufe ab; einer verwundete ihn in die Schulter, und er brehte fich mit wildem Grungen um und ver= folgte mid. Ich jagte in vollem Galopp bavon, auf herrn Rowand zu, welcher wartete, bis ber Bar auf Schufweite herangetommen war und bann ihm eine Augel in den Leib fandte; immer noch rudte berfelbe näher.

Inzwischen war es mir und dem Indianer gelungen, von neuem zu laden, und als der Bär näher kam, schoß der Indianer und hatte vermuthlich gestroffen, denn der Bär erhob sich abermals auf die Hinterbeine; nun zielte ich mit Bedacht, die Kugel drang ins Herz und das Ungeheuer siel zu Boden. Der Indianer zog ihm alsbald das Fell ab und schnitt die Pfoten los, welche wir, nachdem sie am Abend gebraten worden, mit großem Behagen abnagten. Die Klauen, die ich ausbewahrte, maßen vier und einen halben Zoll. Es giedt auf dem ganzen Festlande kein Thier, das die Indianer so sehr fürchten, wie den grauen Bären, und selten wird Einer es wagen, ihn anzugreisen, wenn er allein

ift, es fei benn, er fage auf einem fehr flinken Pferbe.

Wir fanden es diesen Abend sehr schwer, einen Platz zu ermitteln, auf dem wir, sern von den zahllosen, uns rings umgebenden Büsseln, unser Lager aufschlagen konnten, und sahen uns genöthigt, die Nacht hindurch sortwährend unsere Flinten abzuseuern, um sie sern zu halten. Wir kamen an einer Stelle vorüber, die mit einer großen Menge abgeworfener Hirschgeweihe bedeckt war. Unser Nitt war ein so schneller gewesen, daß Herrn Nowand's Pferd ganz abgehetzt war; da wir jedoch mehre frei umherschweisende Pferde mit fortgetrieben hatten, um uns sir solche Fälle vorzusehen, so verursachte uns dies keine Ungelegenheit, und wir ließen das arme Thier den Wölsen zur Beute zurück, die sortwährend um uns herum lauerten.

Diesen Abend schlugen wir unser Lager am User eines sehr schönen Süßwasserses auf. Wir waren auf unsern Wege täglich an vielen ausgetrockneten
Seen vorübergekommen, insbesondere an kleinen, beren Betten mit einer Kruste
von Subcarbonate of soda überzogen waren. Biese berselben sind mit dicht=
wachsenden Pflanzen eingefaßt, welche in ihrem Bau dem wohlbekannten Meerproduct Samphir ähnlich, aber tief purpurroth sind. Die Soda-Kruste ist eine
so ununterbrochene, daß die Stellen gleichsam wie mit Schnee bedeckt erscheinen.

26. Sept. Herr Rundell blieb diesen Morgen mit einem indianischen Knaben im Lager, da er von dem scharfen Ritt der vorhergehenden Tage ganz erschöpft war. Wir ließen ihn ungern, waren jedoch gezwungen, so schnell als

möglich weiterzugehen, da ich noch eine lange Reise vor mir hatte und die Jahres= zeit sich ihrem Ende zuneigte. Herr Rowand und ich verließen bemnach bas Lager um halb vier am Morgen und fetten unfere Reife fast ben ganzen Tag im Galopp fort mit einem einzigen Aufenthalt von ungefähr einer Stunde, um gu frühstlicken und unfere Bferbe ausschnaufen zu laffen.

Gegen fünf Uhr Radmittags begegneten wir acht bis zehn Meilen von Fort Edmonton einer Gefellschaft Berren aus bem Fort, welche ausgezogen waren, um wilde Ganfe zu ichiefen und viel Glud auf ber Jagd gehabt hatten. ben tobtmuden Buftand unferer Pferbe faben, waren fie fo gutig, mit uns zu taufden, fo bag wir ben noch übrigen Weg in einem furzen Galopp zurüdlegten.

Mle wir ben Uferrand bee Fluffes erreichten, über ben wir hinüber mußten, um zu bem Fort zu gelangen, fturzte fich herr Rowand, ber ein schönes fraftiges Bferd ritt, ins Baffer. Obgleich mein Bferd fehr flein war, schwantte ich nicht, ihm zu folgen. Herrn Rowand's Pferd schwamm ftolz und fühn hindurch, boch bas meinige, bas seiner Aufgabe nicht gewachsen war, fing an, unter mir zu finten; nichts besto weniger hielt ich fest, bis es von ber Strömung fortgeriffen, inbem es Fuß zu faffen fuchte, gegen einen vom Waffer bebedten Felfen ftieg und mich beinahe unter fich gebracht hatte; gludlicherweife faßte es, von ber Fluth fortgetragen, etwas weiter unten an einer seichtern Stelle Fuß und war im Stande durchzuwaten, mahrend herr Rowand inzwischen von feiner sichern Bosition am Ufer sich an bem Schauspiel fehr zu ergöten schien. Die Einwohner bes Forts

begrußten uns, ba es Sonntag war, in ihrem heiterften Festschmud.

Edmonton ift eine große Niederlaffung: ba es viele andere Diftricte mit Lebensmitteln verforgen muß, fo wird immer ein großer Borrath bereit gehalten, ber gang und gar aus gedörrtem Gleifch, Zungen und Bemmifan besteht. Einwohnerbestand bilben gewöhnlich: ein Hauptfactor, ein Schreiber und vier= zig bis funfzig Mann mit ihren Beibern und Kindern, in Allem vielleicht 130 Menschen, Die fammtlich innerhalb ber Berschanzungen bes Forts leben. Sie beschäftigen fich hauptfächlich mit bem Zimmern von Booten für ben Sandel, mit bem Gagen von Bauholz, bas fie meift neunzig Meilen höher hinauf fallen und herabflößen, mahrend fie die kleine Pappelart, die fo reichlich am Rande des Fluffes fich vorfindet, als Brennholz zerhaden, von bem jeden Winter, um bie vielen Feuer ber Niederlaffung zu fpeisen, 800 Klafter verbraucht werden. Arbeit ber Frauen, welche alle ohne eine einzige Ausnahme entweder Squaws (Indianerinnen) ober Halfbreeds find, besteht in bem Berfertigen von Mocaffins und Rleidung für die Manner und ber Bereitung bes Bemmitan aus gedörrtem Fleisch.

Am Abend unferer Ankunft in Edmonton wuchs der Wind zu einem voll= ständigen Orfan an, und wir hatten Grund, der Borfehung bantbar ju fein, baß wir noch zeitig genug ber unmittelbaren Nähe bes schrecklichen Schauspiels entgangen, bas wir nun aus unferm gegenwärtigen Zufluchtsort ficher und geborgen beobachteten, benn wenn wir nur um einen Tag uns verspätet hatten, so wären wir der feurigen Umarmung preisgegeben worden. Das Schauspiel, bas jett unfere Aufmerksamkeit feffelte, mar ber Brand ber noch vor wenigen Stunden durchschrittenen Prairie. Es mar eins ber furchtbarften, Die man fich benten fann; Die ftodfinftere Nacht vermehrte noch ben Glanz ber Flammen.

Einmal fürchteten wir, daß dieselben über den Fluß kommen und die Seite erfassen könnten, an welcher das Fort stand, das in diesem Falle zerstört worden wäre. Auch unser Beforgnisse wegen Herrn Anndell, den wir mit dem Anaben zurückgelassen hatten, wurden erst drei Tage später gehoben, als er glücklich anstam. Es ergab sich, daß er das Feuer in weiter Ferne schon bemerkt hatte und sofort aufgebrochen war, um die nächste Biegung des Flusses zu erreichen, über den er sicher hinüberkam. Die Indianer bevohachten solgendes Verfahren, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe einer brennenden Prairie besinden: Sie zünden einen langen, vor ihnen liegenden Streisen Land an, den sie dann versolgen, ins dem sie so dem Feuer im Nücken die Nahrung entziehen und Allem entgehen,

ausgenommen dem Rauch, der sie jedoch dem Erstiden nahe bringt.

Da wir hier die Antunft des Bootes, in dem sich Herr Lane und die ruffifden Badete mit ben Otternfellen befanden, abwarten mußten, fo zeichnete ich das Fort und ging, indem ich Muße dazu hatte, viel unter die Indianer, welche sich, um Handel zu treiben, fortwährend in der Nähe des Forts aufhalten. Es waren hauptsächlich Crees und Affiniboines. Potika-poo-tis, der "kleine runde Mann", ein Sauptling ber Affiniboines, faß mir jum Bilbe. Er war in ber Umgebung des Forts fehr bekannt und ging gewöhnlich unter dem Namen: "der Bergog von Wellington", höchst wahrscheinlich wegen seiner kleinen Gestalt und friegerifden Thaten. Er wurde einmal von einer Schaar Blackfeet angegriffen und befam, als er eben seine Flinte abfeuerte, eine Bunde, die ziemlich be= merkenswerth war und bie er mir zeigte. Die Rugel war am Sandgelenk ein= gedrungen, durch ben Urm hindurch gegangen, am Salfe wiederum eingedrungen und am obern Theil bes Rückgrats herausgekommen. Er hatte mehre Wunden erhalten, body feine, welche fein Leben ernftlich in Gefahr gefett zu haben fchien, denn zu der Zeit, wo ich ihn fah, erfreute er fich einer guten Gesundheit. Rach= bem er mir mancherlei Geschichten von seinen Jagd= und Rriegsthaten erzählt, sagte er mir zu meinem großen Erstaunen, baß er seine eigene Mutter getödtet. Es scheint, daß sie ihm auf der Reise erklärt hatte, daß sie sich zu alt und schwach fühle, um die Mühfeligkeiten des Lebens zu ertragen und zu lahm, um weiter zu wandern, und ihn gebeten, sich ihrer zu erbarmen und ihrem Elend ein Ziel zu setzen, worauf er sie, ohne zu schwanken, auf dem Flecke erschoffen. Ich fragte ihn, wohin er ben Schuß gerichtet. Seine Antwort laufete: "Glaubst Du, bag ich fie an einer unrechten Stelle getroffen haben wurde? ich traf sie ba;" und babei beutete er mit dem Finger nach der Gegend des Herzens. "Sie ftarb augenblicklich, und ich weinte anfangs, aber nachdem ich fie begraben, verwischte sich ber Eindruck."

Man nuß nicht glauben, daß die Indianer das schwächere Geschlecht irgend mit Gefühlen betrachten, die denjenigen ähnlich wären, welche die Männer im civilisirten Leben für dasselbe empfinden, sie sehen in der That in den Weibern eher Sklavinnen als Gefährtinnen. Wie vorauszusetzen, ist dies am augenscheinzlichsten in der Behandlung alter Frauen, die sie als kaum zum Leben geeignet erachten.

Einige Diener ber Kompagnie suhren im Winter auf bem Eise mit einem beladenen Hundeschlitten den Sakkatchawan-Fluß hinauf. Die Ladung enthielt unter andern Dingen ein Tönnchen mit acht Gallonen Spiritus. Indem sie

über ein Stüd Eis fuhren, brachen bie hunde mit fammt bem Schlitten burch und wurden von der Wafferströmung gleich hinuntergeriffen. Im nächsten Sommer fanben einige am Ufer babenbe Indianer bas Fakthen, welches gang unverfehrt Bei näherer Untersuchung erfannten sie, bag es mit Rum gefillt war und beschloffen, fich ein Räuschen zu trinken. Giner von ihnen erwähnte ber Möglichteit, baf bie Beifen Gift hineingeschüttet haben möchten, um fich an ihnen baffir ju raden, baf fie auf die nach bem Innern gehende Brigade ber Canote, mahrend fie im vorigen Jahre ben Fluß hinauffuhr, gefeuert hatten. Diefer Argwohn hinderte fle am Trinfen, bis fle feine Eigenschaften gepruft haben wurden. Ru biefem Awed wählten fle acht von ben ältesten Frauen bes Lagers, um an ihnen bas Experiment zu machen. Die Frauen gingen in die Schlinge, und als fie beraufcht zu werben begannen, fingen sie an sehr vergnügt zu singen. Banbtling machte aber bald ihrem Belage ein Ende, indem er behauptete, daß fein Gift in bem Getrant fein konnte, und baft es viel zu gut fei, um an alte Frauen vergeudet zu werden. Darauf machte fich ber ganze Stamm barüber ber und die Tonne war bald geleert.

Eines Tages, als ich ein Stück süblich vom Fort gegangen war, sah ich zwei Assinischen-Indianer, welche Jagd auf Büssel machten. Einer von ihnen war mit einem Speer bewaffnet, der aus einem ungefähr zehn Fuß langen Eschenstamm gemacht, mit Haarbüscheln verziert war und eine eiserne, auf einem der Hann gemacht, mit Haarbüscheln verziert war und eine eiserne, auf einem der Handelsplätze gekaufte Spitze hatte; der andere führte einen Bogen aus Eschensholz mit Büsselschnen, die an dessen Rückseite angeheftet waren. Dieser Bögen bedienen sie sich mit großer Geschicklichkeit, und mir ist ein Fall vorgekommen, wo die Pseile durch den Leib des Thieres gedrungen waren und an der entgegenstatt.

gesetzten Seite im Boben ftaten.

# Elftes Kapitel.

Abreise von Fort Edmonton. — Die letzten Bliffel. — Sir Georgés hochländischer Dubelsackspfeiser. — Eine indianische Delicatesse. — Das Kunststlich eines bösen Geistes. — Sonderbare Wiege. — Jasper's Haus. — Schnee und Kälte. — Die ersten Schritte in Schneeschuhen. — Beinahe lebendig gebraten — Den Hilgel hinunter. — Wir durchwaten einen eisigen Strom. — Berlorne Zeit wird nachgeholt. — Wir schießen das berühmte Dalle de mort hinab. — Rettung aus Lebensgesahr. — Eine nasse Reise.

Wir blieben bis zum Morgen bes 6. in Edmonton, beschäftigt mit Borbereitungen für die vor uns liegende anstrengende Reise. Am 6. traten wir mit Tagesanbruch unsern Weg an. Unsere Gesellschaft bestand aus Herrn Lane und seiner Frau, einem jungen Manne, Namens Charles, einem Schreiber, der sich auf einen Bosten auf der Westseite der Roch Mountains begab, einem gewissen M' Gillveray und sechzehn Mann. Wir hatten fünsundsechzig Pferde mit, um unser Gepäck und unsere Borräthe zu tragen. Das scheint für eine so kleine

Gefellschaft eine sehr große Zahl, boch nmß man bebenken, daß Edmonton der lette Posten ist, wo wir diesseits der Berge uns mit Lebensmitteln versorgen konnten, daher wir denn nathrlich eine große Menge mitnehmen mußten. Wegen der Schwierigkeiten, die man immer zu bestehen hat, wenn man die Leute aus behaglichen Quartieren wegsihrt, um eine lange und beschwerliche Neise anzuteten und der noch hinzukommenden Wildheit der Pferde am ersten Tage nach dem Ausmarsch, gelang es uns an demselben nur, sechzehn Meilen weit, die Sturgeon Creek, zu kommen. Da ich eine Gruppe Bissel an einem kleinen See ruhen sah, machte ich eine Stizze. Es waren sir einige Zeit die letzten, die ich sehen sollte, und es war mir leicht, bei der Gesellschaft zu bleiben, da sie so langsam vorridete.

7. Oct. Die Prairien blieben nun weit hinter uns zurück, da unsere Bahn nach Norden ging. Der Weg war fast nicht zu passiren, weil er sehr naß und sumpsig war, und die Pferde blieben oft steden und warfen, während sie sich aus dem Schlamm herauszuarbeiten suchten, ihre Last ab. Wir waren so glücklich, unsere Vorräthe mannigsaltiger zu machen, indem wir viele Gänse schossen, von der Gattung, die man "Wadp" nennt. Hätten wir uns etwas Salz verschaffen können, so würde ich sie schmackhafter gefunden haben.

8. Oct. Der schreckliche, oben erwähnte Orcan hatte ungeheure Bäume mit ben Wurzeln herausgerissen und sie in Hausen nach allen Richtungen überseinander geschichtet, so daß wir oft Stunden lang aufgehalten wurden, mährend die Mönnen einen Asch für die Monden durchenten. Unser Weiterkammen mar

Die Männer einen Bfad für die Bferbe durchhauten. Unfer Beiterkommen war natürlich in den dichten Wäldern, die wir jett betreten hatten, ein sehr langsames

und ermübendes.

Der Weg war immer noch schlecht und wir sahen kein Wild; so 9. Dct. verging die Zeit, ba wir mit den beladenen Bferben Schritt halten mufiten, febr einförmig. Ein Bochländer, Namens Colin Frager, hatte fich uns zugefellt. Er war auf bem Wege nach einem kleinen Boften, ben er verwaltete, gang oben am Athabasca-Fluffe, in den Roch Mountains, wo er mahrend der letten elf Jahre gewohnt hatte; er war als Bfeifer von Sir George in die Gegend gebracht worden, zu ber Zeit, wo berfelbe ben Frager=Fluß erforschte und eine weite Reife burch ein bisher wenig gefanntes Land machte und unter Indianern, die wenig ober gar feine Beifen gefehen hatten. Er führte feinen Dubelfact bei fich und war in seinem schottischen Costum und wenn man an einem Fort ober irgend an Orten, wo fich Eingeborne befanden, Salt machte, fo murde ber Dudelfad in Requisition gesetzt, jum großen Erstaunen ber Gingebornen, bie ben Schotten für einen Bermandten bes Großen Geiftes hielten, ba fie natürlich nie einen fo mertwürdig aussehenden Mann ober folch' ein musikalisches Instrument gesehen hatten, das fie eben fo in Erstaunen fette, wie ber Ton, ben es hervorbrachte. Einer ber Indianer bat ihn, fich bei dem Groffen Geifte für ihn zu verwenden; aber Frager äußerte, ber Bittsteller habe wohl nicht gewußt, wie wenig Ginfluß er an jener Stelle habe.

10. Oct. Ich verließ diesen Morgen die Gesellschaft, setzte meine Reise fort und kam um zwei Uhr Nachmittags nach einem scharfen Ritt in Fort Assinisboine, am Athabasca-Flusse, an. Dieses Etablissement ist, ob man ihm gleich die Ehre erweist, es Fort zu nennen, ein bloßer Bosten für die Pflege von Bferben. Ein gewöhnlicher Mann ober Pferbehitter fteht ihm vor. Die fibrige

Befellichaft tam fpat am felben Albend au.

Bir fanden hier zwei Boote, welche unfere Leute fogleich unterfuchten, worauf fie an die Arbeit gingen, fie auszubeffern und zu verpichen. Um zwei Uhr a. M. fchifften wir und ein und fuhren flinf Tage lang gegen eine ziemlich ftarte Strömung langfam vorwärts. Das Baffer war fehr niedrig und bies vermehrte bas Schwierige unferer Fahrt. Wir fahen weber Wild noch Indianer, nichts, was die Gintonigkeit unferer Arbeit unterbrochen hatte und die

Rächte und Morgen fingen au, fehr kalt zu werben.

15. Oct. Als wir Halt machten, um zu frühstlicken, war es sehr kalt und Wir berathschlagten untereinander und famen gu dem Befchluff, dafi, ba fo follechtes Wetter eingetreten, fünf Männer und ein Boot mit bem Schreiber Charles nach Fort Affiniboine mit ben ruffifchen Otternfell-Badeten gurudtehren follten. Wir waren nun gezwungen, uns alle in einem Boot zufammenzudrängen, ba bas andere gurudaggangen mar, und mußten häufig wegen bes fehr niedrigen Bafferstandes aussteigen und das Boot leichter machen. Fast fortwährend waren bie Männer, bis an ben Leib im Waffer gehend, genöthigt, bas Boot mittels einer Leine vorwärts zu ziehen. Giner von ihnen glitt von einem Holascheit in tiefes Baffer hinab und nur mit großer Mühe retteten wir ihn vom Ertrinfen. Er war noch feine fünf Minuten aus dem Fluß gezogen, als feine Rleider schon steif von Gis waren. Ich fragte, ob ihm talt sei, und feine Antwort war bezeichnend für die Abhärtung ber Irotefen, aus welchen unfere Gefellschaft zum "Meine Kleider", fagte er, "find falt, aber ich bin größten Theil bestand es nicht."

16. Oct. Es war bereits fo faltes Wetter eingetreten, daß wir an der Möglichkeit, noch in biefer Jahreszeit die Berge zu überschreiten, zu zweifeln an= fingen. Die Leine, an welcher die Manner unfer Boot zogen, rif heute zweimal in ben Stromschnellen und unser Boot wurde fast an ben Felsen zerschmettert. Wenn uns dies Unglud betroffen hätte, so würden wir alle unsere Vorräthe ver-

loren haben und möglicherweise vor hunger gestorben fein.

17. und 18. Oct. Das Wetter ift schön. Dies ift ber einförmigste Fluß, ber mir je auf meinen Reisen vorgekommen ift. Vorsprung auf Vorsprung murbe fichtbar, dicht mit Fichten bewaldet und von einer weiten Aussicht war keine Rebe. Der Lauf des Fluffes ift, obwohl gewunden, bennoch schnell, von Fällen indeffen nicht unterbrochen. Die Schnelligkeit beträgt burchschnittlich ungefähr sechs bis fieben Meilen die Stunde.

- Wir begegneten einem indianischen Jäger und seiner Familie. 19. Dct. Er hatte zwei Canots aus Baumrinde; eins derfelben verkaufte er an Colin Frazer, welches diefer mit vier Mann bestieg und womit er uns voraussuhr. Wir handelten mit ihnen um einiges Biberfleifch und Elennthiernafen; letteres ift ber köftlichste Lederbiffen, ber mir je vorgekommen und wird von ben Indianern höher geschätt, als jede andere Speise.
  - 20. und 21. Oct. Das Wetter war schön und wir kamen rasch vorwärts.
- Die Leute waren in der munterften Stimmung. Ich nahm bas Maag eines Baumes, der von einem Biber gefällt worden war; es betrug fieben Fuß im Umfana. Wir fanden 3 Baren, welche Colin Frazer en cache gurud=

gelaffen, einen alten und zwei Junge. Er erzählte mir fpater, bag er bie beiben Jungen auf einen Schuf erlegt habo, als eben ber eine über ben Milden bes andern froch, um einen Uferhang hinaufzutlettern. Die jungen Baren gaben eine aute Roft und wir ließen fie uns vortrefflich fcmeden, ba unfere frifchen Bor= räthe lange erschöpft waren.

Bir tamen an einem noch brennenben Lagerfeuer worliber, bas 23. Dct.

Frager die Racht zuvor guruckgelaffen.

Wir famen an ber Stromfdnelle ber Tobten vorbei. Die Leute fanden es sehr schwer, das Boot hinauf zu schaffen; wir mußten natürlich Alle zu Fuß geben. Aue Teiche und stehenden Wasser waren hart genug, um gu tragen. Die schnelle Strömung hinderte indeffen die Bildung von Gis im Fluffe. fleiner Sad mit Bemmitan, ber bis auf Die Buthat von Sastetome=Beeren gang auf die gewöhnliche Art bereitet war, tam abhanden, und als man Radfuchung hielt, um ihn wieder zu erlangen, ward ein Theil davon in bem Gade eines ber Leute gefunden. Die einzige Bersuchung zu bem Diebstahl konnte barin gesucht werben, daß bas Bemmitan schmachafter war, als bas feinige. D'Gillveray, welcher einer von ben allerstärtsten in ber Wefellschaft mar, murbe aufgeforbert, Die Bestrafung zu übernehmen und führte fie aus, indem er ben Schuldigen wiederholt zu Boden schlug. Gine so strenge Ahndung war beshalb nothwendig, weil es bei einer Reise durch diese wuften Wegenden von den traurigften Folgen fein könnte, wenn man nicht in Betreff ber Borrathe mit ber größten Gorgfalt zu Werte ginge.

Bom 25. bis 27. Oct. Der allgemeine Character ber Wegend blieb gang

unverändert; immer noch umgab uns diefelbe eintönige Lanbichaft.

28. Oct. Wir famen an ber Mündung bes Old-Man= (Alter Mann=) Flusses Die Indianer ergählen, bag einft ein bofer Geift biefen Fluß, ber fo reißend ift, daß kein Canot hinauffahren kann, hinabgekommen fei und daß er, als er die Mündung erreicht, woselbst ber Fluß sich in ben Athabasca ergießt, fünf Schritte hinuntergemacht und bei jedem Schritt eine Stromschnelle zurudgelaffen habe. Diese Stromschnellen liegen eine Meile auseinander. Darauf fei er zurud= und stromaufwarts gegangen, und man habe nie wieder von ibm gehört. Der Blug murde jett fo feicht, bag mir uns genöthigt faben, zweimal auszuladen.

Da bas Ufer bes Fluffes fehr hoch mar, erstieg ich baffelbe und 29. Dct. fah zum ersten Mal bie erhabene und scheinbar endlose Kette ber Roch Moun= tains (Felfige Berge). Die Umriffe maren in ber Ferne taum fichtbar burch bie dazwischen liegende Rauchatmosphäre, Welche von dem fast immerwährenden Brande

ber Wälber in diefer Jahreszeit erzeugt wirb.

M' Gillveran verwundete ein Elennthier, mahrend er mit feiner Flinte Das Thier stürzte sich ins Waffer und schwamm ans andere Ufer berumstreifte. hinüber. Ich fprang ins Boot, verfolgte es und erlegte es auf ben erften Schuf. Es war ein ichoner großer Bod. Da es beinahe Racht war, ichlugen wir unfer Quartier an berfelben Stelle auf, machten eine tlichtige Mahlzeit bavon und nahmen das Uebrigbleibende ben nächsten Tag mit.

30. Oct. Eine schöne Aussicht auf Die Berge eröffnete fich uns zum erften

Mal vom Boot aus, Die Männer begrüßten fie mit fröhlichem Jubelruf.

31. Oct. Die Atmosphäre war flar, jedoch fehr talt. 3ch entwarf eine

Stigge bon bem Fluffe und ben fernen Bergen.

1. November. - Wir suhren am Morgen in ben Jasper=See. Derselbe ist ungefähr zwälf Meilen lang und drei dis vier Meilen breit, aber in dieser Jahreszeit sehr seicht, da die in den Bergen liegenden Quellen, die ihn nähren, gestoten sind. Wir mußten am südlichen User drei Männer aussetzen, um die Fracht unseres Bootes zu vermindern, aber auch dann noch samen wir mit Milhe vorwärts. Bald nachdem wir sie ans Land gesetzt, erhob sich ein vollsommener Orlan, der uns nach dem nördlichen User trieb, und da ein Schneesturm herannahte, mußten wir unser Lager aufschlagen. Dies war bestagenswerth, denn es war unmöglich, mit den Männern, die wir an' der andern Seite gelassen, in Verbindung zu treten, und wir wußten doch, daß dieselben ohne Vorräthe und Decken waren und daher von der strengen Kälte sehr leiden mußten.

2. Nov. Wir waren ben Bergen jett ganz nahe und man kann sich kaum vorstellen, mit welcher furchtbaren Kraft ber Wind durch eine Schlucht heulte, welche von dem 1500 Fuß hohen Miëtte's=Rock genannten fenkrechten Felsen von einer Seite und einem shoch emporragenden Berge von der andern gebildet



wurde. Der erstere schreibt seinen Namen von einem französischen Reisenben her, ber ihn bis zum Gipfel erstieg und auf bemselben, seine Pfeise rauchend, saß, während seine Füße über bem schrecklichen Abgrunde baumelten. M'Gillverah und ber Führer gingen vierzehn bis fünfzehn Weilen weiter zu Colin Frazer, um Pferde zu schaffen, da wir uns überzeugten, daß das fernere Vorwärtsbringen

im Boot unmöglich war, fowohl wegen bes feichten Waffers, wie auch wegen ber

Beftigleit bes Winbes.

3. Nov. Der Orkan bauerte fort und war von sehr starkem Schneefall besgleitet; in der That soll es, nach Allem, was ich gehört habe, hier immerwährend stürmen. Der Wald besteht ganz aus sehr hohen Fichten von geringem Umfang, die dicht gedrängt stehen. Sie gewähren im Sturm einen eigenthümlichen Ansblick, da sie wie ein Kornfeld hins und herwogen. Die Natur scheint ihnen die ungeheuer langen Wurzeln absichtlich gegeben zu haben, damit sie uicht umgeweht würden; da der Boden sehr leicht ist und auf felsigem Grunde ruht, so bildeten die Wurzeln noch an der Oberstäche ein Neywert, das in beständiger Bewegung war und uns um unsere Lagerseuer herum in Schlummer wiegte.

Inzwischen kehrte unser Führer von Jasper's-Haus mit mehren Pferben zurud. Wir fanden unser Boot, vom Sturm ans Land getrieben, fünfzehn Fuß vom Userrand entfernt, obwohl sein Gewicht so bedeutend war, daß unsere noch

übrigen neun Manner es feinem Elemente nicht zurudgeben fonnten.

Ich mablte mir ein Pferd, nahm ben Filhrer mit und brach vor ber Gefell= schaft nach bem Etabliffenent auf. Dach einem scharfen vierstündigen Ritt und nachdem ich viermal mich mit meinem Pferbe burch ben Fluß hindurchgearbeitet, ber mit von einer raschen Strömung babin getriebenem Treibeise bedeckt war, das zuweilen bis über den Sattel ging, tam ich talt, naß und verhungert in Jasper's-Haus an. Bald jedoch ward ich getröftet und erquidt burch ein hell= fladernbes Feuer und fünf bis feche Pfund Fleifch vom Bergschaf, bas mir ba= male ficherlich toftlicher vortam, ale bas irgend eines Sausthiere berfelben Bat= tung. Gegen zehn Uhr Abends tamen zu unferer großen Frende die brei Manner an, welche wir am füblichen Ufer gelaffen. Sie hatten schiere Leiben erbulbet, indem fie brei Tage ohne Nahrung burch die Walber irrend, das Saus zu finden sich bemüht hatten, wo Keiner von ihnen zuvor gewesen war. \ Einer hatte nicht einmal feinen Rod mitgenommen; und nur badurch, daß fie Rachts bicht aneinander gebrängt lagen, waren fie bem Erfrieren entgangen. Ein Zweiter litt schredlich burch ben geschwollenen Rustand seiner Beine, welcher badurch bervor= gerufen war, daß die Schnure, die gewöhnlich um die Beinbekleidung gebunden find, zu eng angezogen waren, was er wahrscheinlich bei bem Absterben ber Empfindung nicht gemerkt hatte. Sie waren so in das geschwollene Fleisch ein= gedriicht, daß es uns einige Mühe machte, sie loszuschneiden.

4. Nov. Herr Lane kam mit seiner Schaar und mit den beladenen Pferden gegen Abend glücklich an. Jasper's-Haus besteht nur aus drei elenden Log-Hütten. Das Wohnhaus hat zwei Studen von ungefähr vierzehn die sunszehn huf im Geviert. Die eine dient allen Kommenden und Fortgehenden zu gemeinschaftlicher Benutzung: Indianer, Reisende, Handeltreibende, Männer, Frauen und Kinder sind ohne Unterschied darin zusammengedrängt; das zweite Zimmer wird ausschließlich von Colin und seiner Familie bewohnt, die aus einer Crees-Hausstrau und neun interessanten Halsbreed-Kindern besteht. Eine der andern Hütten wird zur Ausbewahrung von Vorräthen benutzt, wenn man dergleichen erslangen kann, und die dritte würde ich für eine Hundebude gehalten haben, wenn ich irgend einen, dem Hundegeschlecht Angehörigen, in der Nähe gesehen hätte. Dieser Posten wird nur zu dem Zwecke unterhalten, Gesellschaften, welche über

die Berge wollen, mit Pferden zu versehen. Ich entwarf eine Stizze von bem

Etabliffement.

5. Nov. Wir traten unfere Reise mit einer Cavalcabe von breizehn be= labenen Bferben an, aber ba wir nicht erwarten konnten, baft es möglich fein würde, die Pferde über die Berge zu bringen, so ließ ich mir von einem Indianer ein paar Schneeschuhe machen. Die Indianer, die hier herum sich aufhalten, übersteigen die Bahl funfzehn oder zwanzig nicht; es ift ber Shoo-Schamp-Stamm und ihr Bauptling, von bem ich ein Bilb machte, wird von ben Reisenden Capote blanc genannt; in ihrer eigenen Sprache heißt er Affanitchan, mas aber basselbe bedeutet. Sein eigentlicher Wohnort liegt weit im Nordosten; er wurde jedoch, als er mit siebenunddreißig feiner Leute auf einer Reise begriffen war, von einem feindlichen Stamm, ber ihm begegnete, verrätherischerweise in die Falle Anfgefordert sich niederzulassen und eine Friedenspfeife zu rauchen, legte er mit seinen Genoffen ohne Argwohn die Waffen ab, ale, ehe sie noch Zeit hatten zu rauchen, die hinterliftigen Wirthe ihre Waffen ergriffen und bis auf elf Alle ermordeten. Diesen gelang es, nach Jasper-hans zu flieben, wo fie blieben, ba fie es nimmermehr magten, burch ben feinblichen Stamm hindurch in ihre Heimath zurückzuschren. Capote blane war ein sehr einsacher, gutherziger, alter Mann, mit bem ich auf einen recht freundlichen fuß tam.

Wir verließen biefen unwirthlichen Ort gegen Mittag und setzten in einem kleinen Canot über ben Fluß nach der Stelle hin, wo die Männer mit den Pferden auf uns warteten, mit welchen sie am Morgen über den Fluß geschwommen waren. Wir ritten vorwarts bis vier Uhr und schlugen unser Lager auf einer

fleinen Prairie auf, welche ich zeichnete.

6. Nov. Wir-kamen heute nur wenige Meilen weiter, da wir genöthigt waren, auf La Row's Prairie Halt zu machen, um unsere Pferde grasen zu lassen, indem der nächste Anhaltepunkt zu fern war, als daß wir ihn noch am nämlichen Abend hätten erreichen können.

7. Nov. Wir machten eine lange Tagereise; unser Weg ging zuweilen über beinahe unersteigbare Felsenklippen und bann wieder durch buftere verworrene Waldung; je mehr wir stiegen, besto tiefer wurde der Schnee und wir fingen an, ben Einfluß ber zunehmenden Kälte und der Berdunung der Atmosphäre zu

empfinden.

8. Nov. Wir sahen zwei Bergziegen, die von einer allem Anschein nach nicht mehr als ein paar Zoll breiten, hohen und schroffen Felsenkante auf uns herabsahen. Einer der Indianer, die uns von Jasper's-Haus begleiteten, um die Pferde zurückzunehmen, machte sich auf, eine Alippe, die über ihnen lag, zu gewinnen, indem man diesen Thieren von unten nicht nahe genug kommen kann, um sie zu schießen, weil ihr Blickstellung unten gerichtet ist. Zufällig sahen sie, wie er hinausging und entstohen in eine unerreichbare Höhe.

9. Nov. -Da wir so tiesen Schnee fanden und nicht blos wußten, daß wir bereits spät kamen, sondern daß auch unser ferneres Vorrücken ein langsames sein mußte, stieg in uns die Besorgniß auf, daß die Schaar, die mit Booten und Vorräthen von-Fott Vancouver unser an der andern Seite der Berge wartete, alle Hoffnung, mit uns zusammenzutreffen, ausgeben und fortziehen würde. Dies würde uns den schrecklichsten Mühseligkeiten und Entbehrungen unterworfen haben,

wenn co nicht unsere buchstäbliche Vernichtung herbeigeführt hätte, indem wir gezwungen gewesen wären, über die Verge zurückzugehen, mit gar keinem oder mit sehr geringem Vorrath. Wir sandten daher den Führer und M'Gillverah ab, um nach Boat Encampmont (Vootlager) voraus zu eilen. Wir schlugen unser Lager bei "Grand Battour" auf, wo wir einige Schneeschuhe fanden, welche die

Wefellschaft, die im Frühling ausgegangen, bafelbst verstedt hatte.

10. Nov. Wir waren noch nicht weit gekommen, als die Pferde im Schnee stecken blieben und wir uns genöthigt sahen, auf der Stelle uns zu lagern, um den Männern, die nicht damit versorgt waren, Zeit zur Versertigung von Schneesschuhen zu gewähren, ohne welche wir nicht vorwärts konnten. Wir blieben den ganzen Tag hier und schieken die Pferde mit Allem, was wir nur irgend entschen konnten, zurück, da unsere Vorräthe und Decken gerade so viel ausmachten, als die Männer zu tragen vermochten und einige der noch Ungeübten; welche im nämlichen Jahre ins Land gekommen, durch ihre lange und ermüdende Reise von Mont real, das sie im Frühjahr verlassen, so erschöpft waren, daß sie ganz uns

brauchbar geworben.

Wir schickten zwei erfahrene Männer vorweg, um ben neuen 11. Nov. Anfängern die Bahn zu weisen und machten unfern erften Berfuch mit ben Schnee= Einigen unserer Männer gelang es nicht besonders, da sie sich der= felben nie vorher bedient hatten; und da die Schuhe, welche wir den Tag zuvor gefertigt hatten, nicht eben bie besten waren, so hinderten fie wesentlich unfer Weiterkommen. Die Schuhe, welche mir die Indianer in Jasper-Haus gemacht hatten, waren besonders gut und ich fand die Aufgabe, in ihnen zu gehen, nicht Auch Madame Lane hatte sich vorsorglich ein Baar mitgenommen und ba fie von Kindheit auf am Rothen Fluß gewohnt mar, in Schneefcuhen zu geben, deren man sich dort sehr viel bedient, so gehörte fie zu unsern besten Fuß-Wir schlugen früh unser Lager auf und zwar zum ersten Mal ein so= genanntes formliches Binterlager. Dies findet nur da statt, wo der Schnee fo tief ift, baf man ihn nicht bis auf den Grund hinwegräumen fann. welche ber Schnee erreicht, fann nach ben Stumpfen ber Bäume berechnet werben, welche über seiner vormaligen Oberfläche zu frühern Lagerseuern abgehauen worden; einige berfelben ragten gegenwärtig zwölf bis funfzehn Fuß über unfere Baubter, und ber Schnee war unter uns neun bis zehn Fuß tief. aften Reisenden machten sich einen Spaf baraus, ben Neulingen ober Speckeffern weiß zu machen, daß die Indianer in diefen Theilen des Landes dreifig bis vierzig Fuß messenbe Riefen seien und daß aus diesem Umstand sich das Abhauen der Bäume in so ungewöhnlicher Höhe erklären ließe.

Es ist nothwendig, zu wiederholten Malen mit Schneeschuhen über den zum Aufschlagen des Lagers gewählten Platz zu gehen, dis er hinlänglich sestgetreten ist, um einen Mann auf seiner Oberstäche zu tragen, ohne daß er einsinkt. Fünf dis sechs Scheite achtzehn dis zwanzig Fuß langes grunes Holz werden dicht in gleichlaufender Linie nebeneinander gelegt, so daß sie eine Plattform dilben. Auf dieser wird dann von durrem Holze das Feuer angezündet und Fichtenzweige von allen Seiten um dasselbe herumgebreitet, auf welchen die Gesellschaft in Decken gehüllt, die Füße nach dem Feuer zugekehrt, sich lagert. Die parallel laufenden Scheite brennen selten in einer Nacht durch, aber die Hitze und die herabfallenden

Rohlen bilden unmittelbar unter dem Tener eine tiefe Grube, in welche jedoch die Scheite selbst wegen ihrer Länge nicht hineinstürzen. In dieses Loch nun rollte ein Irvitese, der sich zu nahe an das Fener gelegt, dis zu einer Liefe von wenigstens sechs die sieben Fuß hinab, da, während er schlief, der Schnee unter ihm geschmolzen war. Sein Geschrei weckte mich und nachdem wir über sein feuriges

Grab herzlich gelacht, gelang es uns, ihn hervorzuziehen.

12. Nov. Hente erreichten wir den Kunkt, den man die Landeshöhe neint. Auf berselben befindet sich ein kleiner See, der den Namen "Bunschbowle des Comités" führt. Aus diesem gehen die Hauptquellen des einen Hauptarmes des Columbiaslusses auf der Westseite der Berge und des Athabasca auf der Oftseite derselben hervor. Sein Umfang beträgt ungefähr dreiviertel Meile und er ist dadurch bemerkenswerth, daß zwei so mächtige Ströme ihm ihren Ursprung verdanken, von denen der eine seine Wasser in den stillen Ocean ergießt, während der andere ins arctische Meer mündet. Mir schlugen unser Lager an seinem

Ufer auf, wo wir uns nur mit Dibe gegen bie ftrenge Ralte fchütten.

13. Nov. Da der Sec eine ziemlich dicke Eisrinde hatte, so gingen wir hinüber und bald darauf singen wir an, die Grand cote hinab zu steigen. Der Weg hinab war so steil, daß wir nur einen Tag brauchten, um uns mit Jaspers Haus in gleicher Höhe über dem Meeresspiegel zu besinden. Das hinabsteigen in Schneeschuhen war eine sehr schwierige Aufgabe, vorzüglich für die Lasttragensden; ihre Flise glitten oft aus und die Lasten rollten den Berg hinab. Einige der Männer adoptirten in der That die Mode, solche Lasten, die nicht beschädigt werden konnten, vor sich her hinabzurollen. Als wir unten anlangten, fanden wir acht Männer, die uns erwarteten, und welche M'Gillveray und der Führer ausgeschickt hatten, um uns behülflich zu sein, Boat-Encampment (Bovt-Lager) zu erreichen und wir schlugen Alle zusammen unser Lager auf.

14. Nov. Ich blieb am Lagerfeuer beschäftigt, eine meiner Stizzen fertig zu machen, während die Männer schon sehr früh aufgebrochen waren, um Boat-Encampment zu erreichen, wo sie neue Borräthe einzunehmen gedachten, da die unsrigen schon beinahe ganz erschöpft waren. Sobald ich meine Stizze beendigt hatte, folgte ich ihnen und gelangte bald an einen siedzig Pards breiten, sehr

idnell ftromenden Fluß:

Nachdem ich ihre Spur im Schnee bis an den Rand des Flusses verfolgt hatte, sing ich, als ich die Heftigkeit der Strömung bemerkte, mich nach andern Spuren umzusehen an, in der Vermuthung, daß sie möglicherweise einen Weg gefunden, auf welchem sie zu umgehen wäre. Bald jedoch enttäuschte ich mich, denn ich gewahrte am jenseitigen Ufer im Schnee den Pfad, den sie jenseits durch ihre Schritte bezeichnet hatten; es blieb mir daher nichts sibrig, als meine Schneesschuhe abzunehmen und durchzuwaten. Das Wasser ging mir dis an den Leib, strömte sehr schnell und war mit Treibeis bedeckt, von welchem einige Stücke mich trasen und fast den Strom hinabdrängten. Als ich aus dem Wasser fam, fand ich meinen Mantel (Capote) und meine Beinbekleidung steif gestwen. Dies war indessen wur der Anfang meiner Mühseligkeiten, denn ich war bald genöthigt, noch viermal den Fluß zu durchschreiten, worauf meine Beinte gänzlich erstarrten, so daß ich es nicht zum fünsten Mal wagen konnte, die ich zuvor durch Aufund Ablausen am Ufer die Circulation des Blutes wieder hergestellt hatte. Ich

mußte noch zwölfmal, also im Ganzen siebzehnmal durchs Wasser, che ich die übrige Gesellschaft im Lager einholte. Das hänsige Durchschreiten ist deshalb nothwendig, weil der einzige Weg liber das Gedirge durch die Schlucht führt, welche von einer Seite vom Athabasca, von der andern vom Columbia gebildet wird; und die Betten dieser Ströme können nur im Frühjahr, ehe es zu thanen beginut, oder während des Herbstes nach Eintritt der strengen Witterung passirt werden. Im Sommer sind sie durch das Schmelzen des Bergschnecs und Gies

gang und gar nicht zu burchwaten.

15. Nov. Man kann sich leicht vorstellen, wie schwer es uns wurde, ein wärmendes Feuer und einen behaglichen Lagerplatz zu verlassen, um uns ohne Weiteres in einer der tiefsten Durchgangsstellen ins Wasser zu stürzen, das wie bei den bereits zurückgelegten mit Treibeis bedeckt war. hier wie bei den andern Durchgangsstellen konnten wir auf keine andere Weise und gegen die Gewalt der Strömung stemmen, als, indem wir Seite an Seite, Schulter gegen Schulter in einer paralell lansenden Linie hindurchwateten, so daß ein jeder Mann durch sämmtliche, unterhalb besindliche, gestiltt war. Obwohl Madam Lane auf den Urmen zweier kräftiger Männer über den Fluß getragen werden mußte, so löste sie die Ausgabe in jeder andern hinsicht so gut, wie irgend einer von uns. Eine der größten Unannehmlichkeiten, welche den Gebrauch der Schneeschuhe begleitetz besteht darin, daß man sie abnehmen muß, wenn man einen Fluß betritt und wenn man aus dem Wasser kommt, wiederum genöthigt ist, sie über die nassen und hart gefrorenen Mocassins zu ziehen.

She wir biesen Morgen zum Behuf bes Frühstlickens Halt machten, wateten wir fünfundzwanzig Mal durch ben Fluß und darauf noch zwölf Mal, ehe wir bas Lager aufschlugen; im Ganzen waren wir im Berlauf bes Tages siebenund

breißig Mal burchgewatet.

Der Columbia windet sich hier in weitausgreisenden Linien durch ein stellenweise drei Meilen breites Thal, dessen Hintergrund mächtige Berge bilden, die
ihre schnechebeckten Gipfel hoch in die Wolken heben und hier und da gewaltige
Gletscher hervordringen, welche die Strahlen der Sonne mit ungemeinem Glanze
und prismatischer Schönheit zurückwersen. Der letzte Theil des Weges führte
durch einen schlammigen See oder Sumpf, der zwar zugefroren, jedoch nicht sest
genug war, um uns zu tragen, so daß wir dis an die Knice in einer dicken Masse
von Schnee, Sis und Schlamm waten mußten, während auch nicht eine trockene
Stelle da war, wo man einen Augenblick sich von der kaum zu ertragenden
strengen Kälte hätte erholen können, der ich fast glaubte unterliegen zu müssen.

Endlich erreichten wir inbessen Boat-Encampment gegen 5 p. m. halbtobt vor Kälte und Hunger, da wir seit der bereits als Frühstück von mir erwähnten Mahlzeit, welche aus einer kleinen Portion aus Bemmikan bereiteter Suppe bestand — denn in dieser Form inachte man eine kleine Quantität am ergiedigsten gar nichts genossen hatten. Bei unserer Aukunft sauden wir ein hellkoderndes Fener und im Topf eine kochende Suppe aus von Fort Bancouver beschafftem Schweinsleisch und Korn, über welche ich so gierig herfiel, daß die Leute aus Besorgniß, ich möchte in meinem augenblicklichen erschöpften Zustande zu viel davon essen, hösslich mit der Terrine sammt Inhalt abzogen.

Die Männer hatten neununddreißig Tage hier auf unfere Antunft gewartet

und würden den nächsten Tag nach Fort Vanconver zurückgekehrt sein, wenn nicht der Führer und M'Gillveray noch rechtzeitig genug eingetroffen wären, um sie baran zu hindern, denn sie glandten, daß wir entweder durch die Indianer absecschnitten worden, oder es unmöglich gefunden, die Berge zu überschreiten. Sie räumten in der That als Vorbereitung zu ihrer Abreise schon den Schnee aus den Vooten. Wären unsere Voten nicht zur Zeit angelangt, so würde es uns Allen Verderben gebracht haben, da wir ohne Lebensmittel den Kückweg über die Verge nicht hätten machen können.

Ich machte keine Stizzen, als wir Bout-Encampmont verließen, obwohl die Landschaft ungemein großartig war; benn die Schnelligkeit, mit der wir reisten und bei der Vorgeruckheit der Jahreszeit nothwendigerweise reisen mußten, hinderte mich daran, und da ich entschlossen war, auf demselben Wege zurückzutehren, so wußte ich, daß ich dann Zeit und Gelegenheit in Fülle haben würde. Ich werde deshalb nur einen flüchtigen Umriß meiner schnellen Reise nach Fort Bangawer geben, die bei einer Entsernung von 1200 Meilen stromabwärts auf dem Columbiassusse in funfzehn Tagen von uns zurückgelegt wurde und später

stromanfwärte mid vier Monate toftete.

16. Nov. Unsere beiben Boote waren nun fertig; sie waren nach Urt ber Canote geformt, mit rundem Dielenboden. Bei ber Abfahrt von Boat-Encampment wird man durch eine außerordentlich großartige Landschaft gefesselt; ungeheure Berge treten auf beiben Geiten in immer weitere Ferne gurud. Benige unter Denen, welche dies Tagebuch, umgeben von den Comforts des civilifirten Lebens, lefen, werden im Stande fein, fich die tiefempfundene Befriedigung vorzustellen, mit ber wir die ermüdenden Schneeschuhe gegen die bequemen Boote austauschten und die peinliche Unruhe, in welche das nur halbbefriedigte Nahrungs= bedürfniß und verjette, gegen bas Behagen, bas eine wohlgefüllte Speifefammer Die zahllosen Stromschnellen bes Columbiaflusses waren freilich nicht ohne ungewöhnliche Wefahren zu paffiren, und wir mußten ununterbrochen alle unsere Energie und Geschicklichkeit anwenden, um dem durch sie brohenden Berterben zu entgehen, aber Gefundheit und fröhlicher Muth ftanden uns jest hülf= reid, zur Seite. Wir brauchten uns nicht länger muhfam und in Kleidern, die von dem Durchwaten der Ströme steif gefroren waren, dabei halb verhungert und mit ber uns ftets vorschwebenden Gewigheit durchzuarbeiten, daß, wie groß auch die Anstrengung und Ermattung sein mochte, das Ausruhen in den frostigen Einöben biefer buftern Berge, unfehlbar uns ber Bernichtung preisgeben mufite.

Ungefähr brei Stunden nach unferm Aufbruch schossen wir die berühmte "Dalle de Mort" hinab. Sie ist fast brei Meilen lang und die gefährlichste

aller Stromschnellen des Columbia.

17. und 18. Nov. Wir passirten die beiden Seen und waren gezwungen, Tag und Nacht zu arbeiten, um das ruhige Wetter zu nuten, wiewohl es ohne Unterlaß schneite.

19. Nov. Wir tamen wieder in die Strömung bes Fluffes, wo die Manner

ungehindert ein paar Stunden schlafen konnten.

20. Nov. Gegen Mittag suhren wir durch die "Little Dalle", Die aus einer Reihenfolge von gefährlichen Wirbeln besteht, welche nur mit der größten Borsicht passirt werden können, und kamen glücklich um 6 Uhr Abends in Col-

ville an. Colville liegt herrlich, ungefähr eine Meile oberhalb ver Fälle "la Chaudière" oder Resselsälle; vieselben übertressen an Höhe alle übrigen Fälle des Columbia und nehmen ihren Namen von den runden Löchern her, welche das Wasser in den Felsen ansgehöhlt hat und die Kesseln von verschiedener Größe ähnlich sind. Hier wurden wir von dem Aussichtstührenden, Herrn Lougis, äußerst gastfreundlich bewirthet. Um diesen Fall zu umgehen "niußten wir unsere Boote zwei Meilen weit über einen zwei- oder dreihundest Fuß hohen Higel tragen. Wir verweilten hierselbst drei Tage, während welcher die Männer nicht viel mehr thaten, als essen und schlasen. Es war zum Erstannen, wie rasch ihr Aussehen sich änderte. Einige derselben hatten sich in ihrem Aeußern so zu ihrem Bortheil verwandelt, daß wir nur mit Mühe unsere Neisenden wiederzuerkennen vers mochten.

23. Nov. Wir schlingen am Abend unser Lager einige Meilen unterhalb ber Fälle auf. Während ber Nacht krochen einige Indianer, die in der Nähe umhergeschlichen waren, in unsere Boote und stahlen einige Kleidungsstücke, was

für und fehr ärgerlich war, ba unfere Garberobe ziemlich fnapp war.

Bir tamen an ber "Großen Stromfdnelle" an, auf welcher unfere Boote hinabgleiten mußten. Ich jog indeffen vor, zu geben, um einige Stiggen maden zu können. 3ch war ungefahr brei Meilen am Ufer entlang acgangen und etwas verwundert, ba id die Boote noch nicht nachkonimen fah, als ich im Waffer einen Gegenstand gewahr wurde, ben ich anfänglich für ben Ropf eines herliberschwimmenden Indianers hielt; deshalb setzte ich meine Klinte in Bereitschaft, für ben Kall eines Angriffs, benn bie Indianer ber Umgegend gelten mit ale bie fcblimmften unter benen, Die ben Columbia umwohnen. Bei naberer Besichtigung fand ich, bag es bie Rappe war, welche ich Mabam Lane am Morgen hatte tragen feben, und balb barauf erblickte ich bie Batfchruber und Stangen= ruber eines unferer Boote. Run fing ich an, Befürchtungen zu hegent daß Einigen unserer Gesellschaft ein Unglud begegnet sein mochte und kehrte sofort und so fcmell als möglich nach ber Stromschnelle zurud. Da erblickte ich eine ber Boote, in bem Berr und Mabam Lane fich befanden, in einer hochst gefährlichen Lage, indem es mitten in der Stromfdnelle auf einen Felfen gerathen war, der es in ber Seite gepadt. Das Berfahren ber Manner bewies große Beistesgegenwart. Sobald bas Boot auf ben Felfen gestoßen, waren fie auf bas Dalbord, junächst bem Felfen, gesprungen und hielten burch ihr Gefammtgewicht bas Fahrzeug in Das Baffer ichaumte und braufte um daffelbe mit ichreden= seiner Lage fest. erregender Beftigfeit; mare es abgeglitten, fo maren Alle unten zwischen ben Welfen und Wirkeln zerschmettert worden; sie vermochten jedoch, sich in der Lage zu er= halten, bis die Mannschaft des andern Bootes, bas gludlich die Stromschnelle hinabgefahren war, ausgelaben und bas Boot wieder die Stromschnelle hinauf gezogen hatte. Darauf gelang es, ben bedrohten Befährten ein Seil zuzuwerfen. Dod war immer noch die fehr große Gefahr vorhanden, daß sie durch das Berbeiziehen bes leeren Bootes fich felbst vom Felsen hinunterschieben möchten; endlich gelang es burch die Borficht, mit ber fie zu Werke gingen, bas Boot beranzugieben und es ficher zu besteigen. Ginen Augenblid fpater glitt bas Boot vom Felsen und zerschellte. Alles, mas vom Baffer getragen murbe, fischten wir nach= her auf, boch gingen uns viele nützliche und nothwendige Gegenstände verloren.

In Folge dieses Misgeschicks mußten wir über Land nach Colville schiefen, um ein zweites Boot zu erlangen. Dies verursachte einen Aufenthalt, der bis zum 28. danerte. Wir setzten nun unsere Reise schnell und sicher fort und langten am Abend des 28. November in Ofanagan an. Unsere Borräthe waren knapp geworden, und wir mußten eins der zum Etablissement gehörenden Pferde erschießen, das wir brieten und recht schmackhaft fanden. In der Verlegenheit, in welcher wir waren, aßen einige der Männer mit solcher Gier davon, daß sie den folgenden Tag nicht arbeiten konnten.

29. Now. Wir setzten unsere Neise fort und kamen in vier Tagen bei Fort Walla-Walla an. Hier blieben wir bis zum 4. December, worauf wir den Theil des Landes betraten, der jährlich von einem sinst Monate fast ununterbrochen anshaltenden Negen heimgesucht wird, und während des noch übrigen Theils unserer Neise dis Fort Bancouwer, das wir am 8. December erreichten, waren wir in unsern offenen Booten unaufhörlichen Gissen ausgesetzt. Herr Douglas und Herr Ogdan, die beiden Hauptsaktoren, denen das Fort anwertraut war, kamen ungefähr eine halbe Meile weit zum Landungsplatz herunter, um uns bei unserer Ankunst, auf welche sie bereits zu hossen aufgehört hatten, zu bewilltommnen, und silhrten uns nach dem Fort, wo wir mit der freigebigsten Gastsreundlichkeit bewirthet wurden.

### Zwölftes Kapitel.

Fort Bancouver. — Die Plattföpfe. — Erbliche Namen. — Cassando. — Durch Fieber angerichtete Berheerung. — Das Zeichen eines Slaven. — Eine unbrauchbare Sprache — "Clark how are you?" — Empörende Gewohnheiten. — Chinool-Costilin. — Wassérbichte nörbe. — Wie die Camas gelocht wird. — Chinool-Oliven. — Chinool-Hitten. — Gutsgelaunte Spieler.

Fort Banconver, mit dem indischen Namen Ratchut=qua oder "die Ebene" genannt, ist der bedeutendste Posten im Gebiete der Hubson's-Bah-Compagnie und wird gewöhnlich von zwei Faktoren nehst acht oder zehn Schreibern und 200 Reisenden bewohnt. Unsere Gesellschaft erfreute sich auch einer belebenden Zugabe durch die Officiere des königlichen Kriegsschiffes "Modeste", welches schon zwei Jahre lang auf dieser Station verweilte und dem Etablissement gegenüber im Flusse lag. Die Gebäude sind von ungefähr sechzehn Fuß hohen, starken Biketen umgeben und für die Kanonen sind an den Ecken Bastionen angebracht. Die Männer leben mit ihren indianischen Frauen am Rande des Flusses in Logshütten, die ein förmliches kleines Dorf bilden, ein vollständiges Babel, da die Einwohner aus einer Mischung Franzosen, Engländer, Irokesen, Sandwich=Instalaner, Erees und Chinooks bestehen.

Der Columbia ift hier, neunzig Meilen von seiner Mündung, ein und eine Biertelmeile breit; bas Land ist ringsumber gut bewaldet und fruchtbar; bie Sichen

und Fichten gehören zu ben allerschönsten. Ungefähr acht Meilen weiter stromauswärts ist eine große Farm, auf welcher mehr Getreide gebant wird, als das
Fort verdrauchen kann; der Ueberschuß wird nach den Sandwich-Inseln und nach
ben russischen Bestinngen geschickt. Ungeheure Heerden von zahmen, gehörnten
Nindern lausen wild herum und man kennt ihre Zahl nicht; eben so zahlreich
sind die Schase und Pferde. Nach der ersten Einstlhrung aus Californien wollte
der damalige Aufseher Dr. M' Langlin nicht gestatten, daß gehörnte Ninder für
ben Bedarf des Etablissements getödtet wurden, ehe nicht die Zahl derselben die Höhe von 600 erreicht; dadurch haben sie sich über alle Berechnung hinans vermehrt. Während der fünf Herbst- und Wintermonate regnet es sast unaushörlich,
und Schnee und Frost kommt nur spärlich vor. Jedoch war der Fluß im Lause
des Winters, den ich dort zubrachte, eine kurze Zeit zugestveren; er wurde aber
auch als der kälteste bezeichnet, den man je erlebt. Die übrigen sieden Monate
ist das Wetter trocken und schwill.

Die Plattkopf=Indianer trifft man an den Ufern des Columbia-Flusses von der Mündung desselben östlich bis an die Fälle — eine Entsernung von ungefähr 150 Meilen. Sie erstrecken sich von der Mündung des Walhamette-Flusses an dreisig dis vierzig Meilen hinauf und durch den, zwischen dem Walhamette und Fort Astoria — jett Fort George genannt — liegenden Distrikt. Nach Norden hin sindet man sie längs des Cowlig-Flusses und deszenigen Landstriches, der zwischen ihm und Buget's-Sund liegt. Sie bewohnen zwei Drittel der Vanscouver's-Insel und die Küsten von Buget's-Sund und von der Wasserstraße von Juan de Fuca.

Die Plattföpfe zerfallen in zahlreiche Stämme, von benen jeder seinen eigenen besondern Wohnort hat und sich von den andern mehr oder weniger durch Sprache, Sitten und Gebräuche unterscheidet. Die sich in der Nähe des Forts aufhaltenzden sind in der Mehrzahl Chinooks und Klickataats und werden von einem Häuptzling, Namens Casanov, regiert. Für diesen Namen giedt es keine Uebersetzung; die Indianer auf der Westseite der Rocks-Mountains weichen von denen der Oftseite badurch ab, daß sie erbliche Namen haben, an die sich keine besondere Bezeutung zu knüpsen scheint und deren Ursprung in vielen Fällen vergessen ist.

Casanov ist ein Mann von vorgerücktem Alter und wohnt meistentheils in Fort Bancouver. Ich entwarf sein Bild während meines Aufenthalts im Fort. Vor 1829 galt Casanov als ein mächtiger Häuptling und konnte 1000 Mann in den Kampf sühren, aber im eben erwähnten Jahre wurde durch die Hudson's=Bai=Compagnie und die Auswanderer aus den Vereinigten Staaten der Pflug zum ersten Mal in Orgon eingeführt, und die disher als sehr gesund betrachtete Gegend ward fast gänzlich durch kaltes Fieber und Wechselsieber ents völkert.

Seine eigene, aus zehn Frauen, vier Kindern und achtzehn Sklaven bestehende Familie schniolz in einem Jahre bis auf eine Frau, ein Kind und zwei Sklaven zusammen. Casanov ist ein für einen Indianer ungewöhnlich begabter Mann und hat den großen Einsluß, welchen er auf seinen Stamm ausübt, hauptsächlich vermöge der abergläubischen Schen, die derselbe vor ihm hat, sich zu erzuhalten gewußt. In seiner frühern Lebenszeit hielt er viele Jahre lang einen Mörder im Solde, um irgend welche ihm mißliedige Individuen, gegen die er

6

eine perfönliche Feinbschaft hegte, ans dem Wege zu räumen. Dieser Bravo, bessen Beschäftigung tein Weheimniß war, ging unter dem Namen Casanov's Scoocoom oder "der böse Geist". Endlich verliebte sich derselbe in eine von Casanov's Franen und zing mit ihr durch. Casanov gelobte Nache, aber das Baar wich lange Zeit seinen Nachsuchungen aus, bis er eines Tags sein Weib in einem Canot, nicht weit von der Mündung des Cowlig-Flusses, traf und sie auf der Stelle erschoß. Endlich gelang ihm auch noch die Ermordung des Liebshabers.

Einige Ichtre vor meiner Anfunft in Fort Banconver hörte Herr Douglas, ber bamals die Berwaltung hatte, von seiner Antsstude ans einen Schuß innershalb der Thore. Da dies eine Berletung der Disciplin war, eilte er hinaus, um die Ursache eines so ungewöhnlichen Borkommnisses zu ergründen und fand einen von Casanov's Stlavensüber den Körper eines Indianers gelehnt, den er soeden getödtet hatte und im Begriff, scheindar gleichgültig, seine Flinte von Neuem zu laden, während Casanov selbst dabei stand. Als Herr Douglas die Stelle erreichte, sagte ihm Casanov, sich entschuldigend, daß der Mann den Tod verdient habe, zusolge der Gesetz des Stammes, welcher, ebenso wie die Weißen, der Beschaffenheit des Vergehens entsprechende Strafen verhänge. In diesen



Fall handelte es sich um eins der größten Verbrechen, deren sich ein Indianer schuldig machen kann, das ist die Beraubung der Begräbniß-Canots. Herr Douglas gestattete ihm, nachdem er ihm einen scharfen Verweis ertheilt, mit dem Todten sich zu entfernen.

Wie heilig auch die Indianer ihre Begräbnifpläte halten, so ließ boch Ca- sanov selbst, kurz nach obiger Begebenheit, feinen einzigen Sohn auf dem Kirch-

hof bes Forts begraben. Er ftarb an ber Schwinbsucht, einer unter ben Inbianern fehr gewöhnlichen und ohne Zweifel badurch zu erklärenden Krantheit, daß'fie fich fortwährend ben ploblichen Witterungswechseln aussetzen muffen. Der Sarg ward hinreichend weit gemacht, um alles Nöthige zu faffen, beffen er zu feinem Behagen und feiner Bequemlichteit im Reich ber Beifter beburfen mochte. Der Raplan bes Forts las am Grabe bie gewöhnlichen Gebetsformelif und nach bem Schluffe ber Ceremonie tehrte Cafanov in feine Behaufung zurud und machte, wie weiterhin erzählt wird, noch benselben Abend einen Angriff auf bas Leben ber heimgesuchten Mutter, Die eine Tochter bes allgemein unter bem Namen "Stonig Comcomity" befannten großen Sauptlings war, beffen in Washington Broings "Aftoria" fo fchon erwähnt wird. Sie war früher bie Frau eines Berrn Dic. Dongall, ber fie ihrem Bater, wie man vermuthete, fir ben enormen Breis von zehn Begenständen jeglicher Art, die damals in Fort Aftoria vorhanden, wie 3. B. Flinten, Meffer, Beile zc., abgefauft hatte. Comcomly handelte indeffen bei biefer Berantaffung mit unerwarteter Freigiebigkeit, indem er ihren Bfab vom Canot bis jum Fort mit Secotterhauten, Die bamale gablreich und werthvoll waren, jett aber felten find, bededte und biefelben als ein Beirathsaut barbot, bas in Birklichkeit bei weitem ben Werth ber Gegenstände übertraf, nach benen es abgeschätt worden war. Nachdem Berr Mc. Dongall bas indianische Land verlaffen, wurde fie Cafanov's Frant

Es herricht unter ben Säuptlingen bie allgemeine Ansicht, baf fie und ihre Sohne zu wichtig find, um auf natürliche Weife fterben zu können, und wenn ein Todesfall fie trifft, so schreiben fie ihn bem boswilligen Einfluß einer anbern Berson zu, die sie oft auf bochft unerklärliche Beife als die foutdige bezeichnen. indem fie fogar häufig auf die fallen, weldje ihnen und bem Berstorbenen die liebste gewesen. Die bergestalt erwählte Berson wird ohne Schwanten geopfert. Bei biefer Beranlaffung tam Cafanov auf bie trauernde Mutter, obwohl biefelbe mährend ber Krankheit bes Sohnes eine feiner eifrigsten und hingebenbsten Bflegerinnen gewesen und unter mehren Frauen, die er hatte, am meisten geliebt Die Indianer auf der Westseite der Berge hegen aber allgemein ben Glauben, daß, je größer die Entbehrung ift, die fie fich auferlegen, besto größer der Beweis, den sie von ihrem Kummer geben und besto wohlgefälliger bem abgefchiedenen Beifte. Cafanov gab mir noch außerbem einen Beweggrund an, der ihn zu dem Bunfche bestimmt hatte, sein Beib zu tödten; da er nämlich ge= wußt, daß fie bem Sohne fo nützlich und bemfelben zu feinem Glücke fo noth= wendig gewesen, so habe er sie ihm als seine Gefährtin auf die lange Reise mit= geben wollen. Gie entfloh jedoch in die Balber und erreichte am nachsten Morgen das Fort, wo sie um Schut flehte; man verbarg sie demzufolge ein paar Tage, bis ihre eigenen Bermandten fie nach Chinoot-Boint heimführten. awischen fand man im Walbe-eine ermorbete Fran und die allgemeine Stimme schrieb die Tödtung Casanov oder einem seiner Sendlinge zu.

Ich kann hieran die Erzählung einer traurigen Begebenheit knüpfen, welche sich in Neu-Caledonien am Thongson-Flusse ereignete und diesen sonderbaren

Aberglauben zu veranschaulichen vermag.

Ein Häuptling starb und seine Witwe hielt ein Opfer für unumgänglich nothwendig, da aber ihre Wahl auf eine zu wichtige Person gefallen war, so

konnte sie längere Zeit ihren Zweck nicht erreichen; endlich vermochte der Nesse Häuptlings ben unaushörlichen Spott, mit dem sie ihn der Feigheit bezichtigte, nicht länger zu ertragen, ergriff seine Flinte und machte sich auf den Weg nach dem Fort der Compagnie, das ungefähr zwanzig Meilen von dort am Flusse gelegen ist. Bei seiner Ankunft wurde er von dem verwaltenden Vorstand, Herrn Black, hössich ausgenommen; derselbe drückte ihm sein großes Bedauern über den Tod seines alten Freundes, des Häuptlings, aus; als er ihm etwas zu essen und einigen Tadal gegeben, wandte sich Herr Black, um die Stude zu verlassen, indem er aber die Thür öffnete, traf ihn ein Schuß seines verrätherischen Gastes in den Mücken, der ihn sosort tödete. Dem Mörder gelang es, aus dem Fort zu entssliehen; doch der Stamm, welcher mit warmer Liebe an Herrn Black hing, nahm die Rache auf sich und hetzte ihn zu Tode. Dies geschah mehr, um die hohe Uchtung zu beweisen, in welcher Herr Black bei demselben gestanden, als aus einem, das gewöhnliche Opfer misbilligenden Bewußtsein.

Unter den Chinooks habe ich nie von irgend einer Tradition gehört, die sich auf ihren Ursprung bezogen hätte, wenugleich solche Traditionen unter denen, welche die Oftseite der Rockh Mountains bewohnen, sehr gewöhnlich sind. Sie glauben an keinen zukünftigen Strafzustand, obwohl sie sich in dieser Welt unter dem Einfluß der boshaften Anschläge des Scoocoom oder des bösen Geistes wähnen, dem sie alles Unglück und Mißlingen zuschreiben, das sie trifft. Der gute Geist wird Hias Soch-a-li Ti-y ah genannt, das heißt das große Obershaupt, von dem sie alles Gute in diesem Leben empfangen und in dessen friedliche und glückliche Jagdgesilde sie mit der Zeit Alle eingehen werden, um immerdar

in Behagen und Neberfluß daselbst zu wohnen.
Die Chinocks- und Cowlitz-Indianer treiben den Gebrauch, die Köpfe platt zu drücken, weiter als irgend ein anderer der Plattkopf-Stämme. Das Berfahren dabei ist solgendes: Die indianischen Mütter tragen Alle ihre Kinder sestgeschnallt auf ein mit Moos oder mit den lockern Fasern der Cederrinde bedecktes Brett, und, um den Kopf des Kindes slach zu drücken, legen sie ein Polster auf dessen Stirn und darüber ein Stück glatte Baumrinde, die vermittels eines ledernen, durch an beiden Seiten des Brettes angebrachte Löcher gezogenen Bandes bessesstift und dicht auf die Stirne gepreßt liegen bleibt, während ein Kissen von Gras oder Cedersasern hinten im Genick liegt, um den Hals zu stützen. Dies Bersahren beginnt dei der Geburt des Kindes und wird acht oder zwölf Monate hindurch sortgesetzt, nach welcher Frist der Kopf seine natürliche Gestalt verloren und die eines Keils erhalten und dadurch, daß der vordere Theil des Schädels slach und nach dem Wirbel hin höher ist, ein höchst unnatürliches Aussehen gewonnen hat.

Nach dem Grade zu schließen, bis zu welchem diese Unnatur getrieben wird, sollte man meinen, daß das Verfahren mit großen Schmerzen für das Kind versknüpft wäre, doch habe ich die Sänglinge niemals schreien, noch wimmern hören, obgleich die Augen durch den starken Druck aus dem Ropse zu treten schienen; sie weinten, wie ich bemerkte, im Gegentheil gerade, wenn die Schnürbinden entsernt wurden, so lange, dis man sie ihnen wieder anlegte. Aus der augenscheinslichen Stumpsheit, in der sich die Kinder befinden, so lange der Druck dauert, möchte ich schließen, daß derselbe einen Zustand der Betäubung oder Empfindungs-

تد

losigseit hervorbringt, und daß die Wiederkehr zum Benustsein, welche das Aufheben desselben verursacht, nathrlicherweise ein Gefühl des Schmerzes zur Folge hat.

Diese unnatürliche Operation scheint inbessen auf die Gesundheit nicht nachteilig einzuwirken, denn die Sterblichkeit ist unter den Kindern der PlattkopfsIndianer nicht merklich größer, als unter denen anderer indianischer Stämme; ebensowenig scheinen die geistigen Fähigkeiten darunter zu leiden. Die Plattköpfe gelten allgemein in Hinsicht ihrer Geistesanlagen für vollkommen ebenso begabt, wie die unnvohnenden Stämme, welche ihre Köpfe der natürlichen Form überslassen und gerade auß den Rundköpfen nehmen die Plattköpfe ihre Stlaven, wie sie auch selbst die Weisen wegen ihrer runden Köpfe mit Geringschätzung bestrachten, da sie den platten Kopf als ein unterscheidendes Merkmal der Freiheit ansehen.

Die Chinooks reißen, wie alle Indianer, den Bart bei seinem ersten Erscheinen aus. Die Stlaverei besteht unter ihnen noch in beträchtlichem Maße und wenn man bedenkt, wie sehr sie selbst unterdrückt und gelichtet worden sind, so muß man die Zahl der Stlaven bedeutend sinden. Diese verschaffen sie sich gewöhnlich aus dem Chastay-Stamme, der in der Nähe des Umqua, eines süblich vom Columbia in den stillen Ocean sich ergießenden Flüsses wohnt. Zuweisen werden dieselben von Kriegerschaaren geraubt, doch werden Kinder häusig ihrem eigenen Bolke abgekauft. Diesen pressen sie den Kopf nicht platt, auch darf kein Kind von irgend einem derselben, selbst wenn sein Bater ein Chinook wäre, dieses Borrecht genießen. Die Stlaverei, in der sie gehalten werden, ist von der aller-herabwsirdigendsten Art. Die Chinook-Wänner und Weiber behandeln sie sehr hart und versügen nach Belieben über ihr Leben. Ich zeichnete eine Chastay-Stlavin, bei welcher der untere Theil des Gesichts, von den Mundwinkeln die an die Ohren und abwärts blau tättowirt war. Die Männer dieses Stammes tättowiren sich nicht, sondern malen ihre Gesichter wie andere Indianer.

Ich möchte gern von der barbarischen Sprache dieses Bolkes eine Brobe geben, wenn es möglich mare, burch irgend eine Zusammenstellung ber Bestand= theile unseres Alphabets die schauderhaften, harten, sprudelnden Tone darzustellen, welche scheinbar ohne die leitende Beihülfe von Zunge ober Lippen aus ihren Rehlen hervorgehen. Es ift so schwer, eine Herrschaft über ihre Sprache zu erlangen, bag, mit Ausnahme ber unter ihnen Gebornen, Niemand im Stande gewefen ift, sie zu erlernen. Ihnen selbst ift es indessen burch ihren Berkehr mit ben englischen und frangofischen Sandlern gelungen, auf ihre Beife einige Borter biefer beiden Sprachen mit ihrer eigenen zu vermischen und fich ein Rauberwelfch zu bilden, das sicherlich barbarisch genug, aber für die Verständigung mit den Handeltreibenden bennoch hinreichend ist. Diefes Patois erlernte ich binnen einer furzen Zeit und vermochte mit der Mehrzahl der Häuptlinge mich ziemlich ge= läufig zu unterhalten; ihr gewöhnlicher Gruß ift: Clak-hoh-ah-y ah und rührt, wie mir baucht, mohl baber, bag fie in ben ersten Zeiten bes Pelzhandels einen herrn, Namens Clark, von seinen Freunden mit den Worten: "Clark, how are you?" (Clark, wie befindest Du Dich) haben anreden hören. Diefer Gruß wird jest jedem Weißen geboten, ba ihre eigene Sprache keinen dem entsprechenden

Ausbruck besitzt. Sie zeichnet sich auch baburch aus, baß sie keine Flüche noch

irgend welche Wörter enthält, welche Dant ober Erkenntlichkeit bezeichnen.

Ihre Gewohnheiten find im höchsten Grabe schmutig; ihr Körper wimmelt von Ungeziefer und eine ihrer Hauptvergnugungen besteht barin, sich gegenseitig biefe ekelhaften Infekten vom Ropfe zu lesen und fie zu effen. Als ich einmal einen Indianer fragte, warum er sie aße, antwortete er: "weil sie ihn biffen und es seinem Nachegefühl wohlthäte, sie wieder zu beißen." Es wäre natürlich an= zunehmen, daß sie aus Mangel an Kämmen bergestalt heimgesucht find, ober weil ihnen andere Mittel fehlen, die läftigen Gafte los zu werden; doch das ift nicht ber Fall, benn fie find ftoly barauf, folde Befahrten mit fich herum zu tragen und ihren Freunden Gelegenheit zu geben, fich an ber Jagd und Berfpeifung

derfelben zu vergnügen.

Das Costum ber Männer besteht aus einem Gewand, bas, aus bem Fell ber Moschusratte gefertigt, fo groß wie eine unserer gewöhnlichen Deden ift und über die Schulter geworfen wird; Sofe, Mocaffins und Beinumwickelung fehlen. Der Anzug, in welchem Cafanov auf bem Bilbe bargestellt ift, war ein Geschent, bas er von einem Freunde aus Walla-Walla erhalten. Das Malen bes Gesichtes ist bei ihnen nicht sehr gebräuchlich, es sei benn bei außergewöhnlichen Beranlaffungen, wie 3. B. bei bem Tobe eines Bermandten, irgend einer festlichen Reier ober einem triegerischen Ausflug. Die weibliche Rleidung besteht aus einem Gürtel von Ceberrinde, mit einer bichten Maffe von Schnuren aus bemfelben Material, welche, von bemfelben ausgehend, rings herum fast bis an die Kniee herabhängen. Dies ist ihr einziger Sommeranzug. Bei sehr strengem Wetter fügen sie indessen die Woschusratten-Decke hinzu. Auch machen sie eine andere herabhängen. Art Dede aus ber Saut ber wilben Banfe, die hier in großer Menge gefangen Die Saut wird mit ben Febern bem Bogel abgezogen und in Streifen gefchnitten, bie bergestast gebreht werben, bag bie Febern auf bie Aufenfeite Das bilbet eine Federschnur, welche bann fo zusammengefnüpft wirb. daß eine Dede baraus entsteht, bei welcher die Febern die Maschen ausfüllen, wodurch die Bulle leicht und fehr warm ift. 3m Sommer beseitigt man fie gang und gar, da fie durchaus nie aus Anstandsgefühl getragen wird. Die Männer geben gang nadt, wiewohl bie Weiber immer ben Leberrod tragen.

Da das Land, welches von den Chinooks bewohnt wird, fast gar kein Belz= wert liefert, so haben fie nur wenig Gegenstände, in benen fie mit ben Weiken Handel treiben können. Dieser Umstand und ihre Trägheit, die burch die Leichtig= feit befördert wird, mit welcher fie fich Fische, ihre Hauptnahrung, zu verschaffen vermögen, halten fie bavon ab, Schmudfachen von europäischer Fabrit zu er=

langen und man fieht nur felten etwas ber Art bei ihnen.

Die Chinooks beweisen im Vergleich mit einigen ber Stämme auf ber Oftfeite der Rodh Mountains, wenig Geschmad sowohl in der Ausschmudung ihrer eigenen Berfon, wie auch ihrer Waffen und hauslichen Gerathschaften. einzigen Geschirre, in benen meine Augen etwas, bas ihrem Geschick in hinsicht der Bergierung Ehre machte, entdeden konnten, waren aus horn geschnittene Schalen und Löffel und aus Wurzeln und Gras so bicht geflochtene Körbe, baß fie gang ben Zwecken eines Eimers zum Halten und Tragen bes Waffers ent= In biesen kochen sie sogar ihre Fische. Das geschieht, indem sie ben

Fifth in einen Korb thun, ber mit Wasser gefüllt ist, in welches lettere fie glühendrothe Steine werfen, bis ber Fisch gar ift; ich habe sie Fische auf biefe Beife ebenfo fcnell bereiten feben, als ob unfere eigenen Leute fie in einem Reffelüber bem Feuer getocht hatten. Das einzige Gemufe, bas unter ihnen als Nahrung gebräuchlich ift, find die Camas und Wappatoo. Die Camas ift eine ber Zwiebel äußerlich sehr ähnliche Knolle, Die jedoch gekocht mehr ber Kartoffel gleicht und eine fehr gute Speife hergiebt. Die Wappatoo ift berfelben etwas ähnlich, aber größer und nicht fo troden und fo zart von Geschmad. Man findet ste in ungeheurer Menge auf ben in ber Nachbarschaft von Fort Bancouver befindlichen Gbenen und im Frühjahr gewähren fle einen höchst eigenthümlichen und schönen Anblid, indem bie gange Oberfläche burch bie gabilofen Bluthen biefer Pflanze wie ein ununterbrochener hoch=ultramarinblauer Teppich erscheint. focht die Frucht, indem man ein Loch in der Erde gräbt, in das man eine Lage heißer Steine thut, die man mit trodenem Grafe bebedt, auf welches bie Anollen kommen, die wiederum mit einer Lage Gras bedeckt werden, mahrend obenauf Erbe geschüttet wird, wobei man ein kleines Loch burch bieselbe und burch bas Gras bis an die Anollen heran bohrt. In dieses Loch gießt man Wasser, bas, indem es mit den beifen Steinen in Berührung fommt, gerade hinreichenden Dampf entwidelt, um in furzer Zeit die Frucht gar zu fochen. Das Loch muß gleich nach bem Eingießen bes Waffers zugestopft werben. Auf bicfe erfinderische Weise kochen sie auch oft ihre Fische und ihr Wild.

Einen anderen Artifel, beffen fie fich ju ihrer Mahrung bedienen, fonnte ich, feiner efelhaften Beschaffenheit halber, beinahe versucht gewesen sein, zu über= gehen, wenn er nicht für die Chinoof-Indianer, wegen feiner Außergewöhnlichkeit und weil er nur von ihnen genoffen wird, besonders bezeichnend wäre. Beißen haben ihm den Namen: Chinoot-Oliven beigelegt und er wird folgender= magen bereitet: Ungefähr ein Scheffel Gicheln wird in ein zu biefem Zwed bicht am Eingang ber Behaufung ober Hitte gegrabenes Loch gelegt und mit einer bunnen Schicht Gras bebeckt, auf welches etwa ein halber Fuß boch Erbe aufgeschüttet wird. Jedes Mitglied der Familie betrachtet von nun an dieses Loch als eigens bazu bestimmt, feinen Urin aufzunehmen, ber burch keine Beranlassung bem ihm gesetzlich angewiesenen Aufbewahrungsort entzogen werden darf. biefem Loche läßt man bie Gicheln vier bis fünf Monate liegen, ebe man fie als für den Gebrauch geeignet betrachtet. Wie ekclerregend eine fo buftige Rube= reitung Menschen, die bem civilifirten Leben angehören, erscheinen mußte, so wird fie von den Chinvols doch als das Delitateste angesehen, was es nur irgend aeben kann.

Während der Zeit, in welcher die Chinooks mit dem Einsammeln der Camas und mit dem Fischsang beschäftigt sind, leben sie in Hitten, welche aus einigen, mit Vinsenmatten gedeckten Stangen errichtet sind, die man leicht von Ort zu Ort dewegen kann, aber in den Dörfern bauen sie dauernde Hitten aus gespaltenen Cedernbrettern. Nachdem sie eine trockene Stelle fürzdie Hütte ausgewählt haben, wird ein drei Fuß tieses und an zwanzig Fuß im Geviert betragendes Loch gegraben. Um die Seiten herum werden viereckige Cedernbretter eingesenkt, welche etwa vier Fuß über die äußere Erdsläche sich erheben und durch Stricke und gedorehte Wurzeln miteinander verbunden sind. An jedem Ende wird in der Mitte

ein Pfahl eingesenkt, ber oben mit einer Gabel versehen ist, auf welche die Firststange gelegt wird; von dieser werden Bretter schräg nach den aufrechtstehenden Brettern zu gereiht und ebenso befestigt. Im Innern sind ringsherum Schlafspläte angebracht, einer über dem andern, fast wie die Rojen auf einem Schiffe, jedoch größer. Im Mittelpunkt dieser Hitte wird das Fener gemacht und der Nauch entschlüpft durch ein Loch, das zu diesem Behuf im Dache offen gelassen ist.

44

ا لىنى

"我们没有了一里的

٠. اخ

T. C. P. P. 1

3

Das Fener erlangt man mittels eines kleinen flachen Stilces von trockenem Cebernholz, in welches eine kleine Hingleiten fann; auf diesem Kanal, durch den die angezündete Holzkohle hingleiten kann; auf diesem Stück sitzt der Indianer, um es kestzuhalten, während er einen runden Stab von demselben Holze rasch zwischen den Handslächen wie einen Duirl spielen läßt, indem die Spitze in die Höhlung des flachen Brettes gepreßt ist. In sehr kurzer Zeit sangen Funken an, durch den Kanal auf sein gesplitterte Cedernrinde zu fallen, die darunter gelegt ist und die bald zündet. Es gehört ein besonderer Kniff dazu, dies zu thun, doch die, welche daran gewöhnlich diese Stäbe mit sich herum, da sie, wenn man sie erst einmal gebraucht hat, viel schneller das Feuer hervors bringen.

Die einzigen volksthümlichen Waffen, die ich bei ihnen gesehen habe, waren Bogen und Pfeile; dieser bedienen sie sich mit großer Gewandtheit. Ihre Canots bestehen aus Cedernstämmen, die mittelst Feuers ausgehöhlt und mit steinernen Aexten geglättet werden. Einige derselben sind sehr groß, da die Ceder in dieser Gegend eine ungeheure Höhe erreicht. Sie werden sehr leicht gebaut und ihre

Form macht sie geeignet, fehr stürmischen Wogen zu widerstehen.

Die Hauptunterhaltung ber Chinoofs bilbet bas Spiel, bem fie fich fehr leibenschaftlich hingeben. Go oft man bas Lager besucht, hört man ben ewigen, zum Spiele tonenden Gefang "he hah ha", zu bem bas Schlagen mit fleinen Stäben auf irgend einen hohlen Stoff die Begleitung bilbet. Sie haben nur wenig Spiele. Dasjenige, welches am häufigsten von ihnen gespielt wird, ift folgendes: fie halten in jeder Sand einen kleinen Stab von ber Dice eines Banfe= tiels und ungefähr anderthalb Boll lang; ber eine ift ohne Abzeichen und ber andere unterscheibet sich burch einen kleinen Faben, mit bem er umwunden ift. Der Gegner muß rathen, in welcher Sand ber bezeichnete Stab fich befindet. Ein Chinoot ift im Stande, biefes einfache Spiel ganze Tage und Nachte zu treiben, bis er alles, mas er befitt, zuweilen felbst fein Weib, verfpielt hat. Sie spielen indeffen mit großem Gleichmuth, und es ift mir niemals vorgetommen, baf ber Berlierende feinen vont Glud begunftigteren Gegner im minbeften es hätte entgelten laffen. Sie betrugen, wenn es irgend geht und find ftolz, wenn ber Betrug gelingt; werben fie babei ertappt, fo hat dies keine unangenehmen Folgen; die Bartei, welche fich die Täuschung zu Schulden kommen ließ, wird blos ausgelacht und man gestattet ihr, ben Fehler gut zu machen. Dit großem Bergnügen treiben sie ein Ballpiel, bas sie auf gleiche Beise spielen, wie bie Cree-, Chippewa= und Siour-Indianer. Zwei Stangen werden eine Meile weit auseinander aufgepflanzt, und die Gefellschaft theilt fich in zwei Banben, Die mit Stoden bewaffnet find, an beren Ende fich ein Ring ober Reifen befindet, mit bem ber Ball aufgehoben und weit fortgefchleubert wird; jede Schaar bemuht

sich, den Ball ilber ihr eigenes Ziel hinauszuwerfen. Zuweilen sind die hundert auf jeder Seite, und das Spiel geht unter viel Lärm und Aufregung vor sich. Bei diesem Spiele machen sie hohe Wetten und gewöhnlich wird es zwischen Stämmen oder Dörfern gespielt. Die Chinooks haben ziemlich gute Pferde und lieben Pferderennen, wobei sie ebenfalls bedeutend wetten. Sie sind geübte und surchtlose Reiter.

# Preizehntes Kapitel.

Abreise von Fort Bancouver. — Sieben Grab unter Aust. — Die Zauberlugel. — Einer, ber sich mit ben Indianern messen knun. — Eine Jesuiten-Mission. — Hazard-Spiel mit Gesangbegleitung. — Jagd auf wilbe Kilber. — Der Frack mit Schwalbenschwänzen. — Ein Bulcan, in bem Gespenster hausen. — Der Dreikanter. — Die Canots ber Tobten. — Das Stehlesk eines guten Namens. — Die Prairie de Bute.

Ich blieb ungefähr einen Monat in Fort Banconver und reiste am 10. Januar 1847 mit Herrn Mackenlin, einem bedeutenden Handelsmann, nach der Stadt Oregon, wo die Compagnie ein Etablissement hat. Nachdem wir fünf Meilen auf dem Columbia hinabgefahren, traten wir in die Mündung des Balhametto-Flusses ein und fuhren auf demselben fünfundzwanzig Meilen nach der Stadt Oregon hinauf und an zwei künftigen Städten vorüber. Die eine bestand aus nur zwei Häusern, und die andere war nicht viel weiter vorgeschritten. Die Stadt Oregon hat ungefähr vierundneunzig Häuser und zwei- die derigt eine methodistische und eine römisch-katholische Kirche, zwei Hotels, zwei Getreidemühlen, drei Sägemühlen, vier Magazine, zwei Uhrmacher, einen Wassenschmied, einen Advocaten und Aerzte ad libitum. Die Stadt liegt nicht weit von dem Wasserfall des Walhamette, welcher hier an zwei-undbreisig Fus Höhe hat.

Die Wasserprivilegien gehören zu ben bedeutendsten und zu den allerbequemsten. Dr. M'Laughlin erlangte zu Ansang den Bacht des Playes und jetzt ist er Eigenthümer der Hauptmishlen. Der Umstand, daß die Fahrzeuge sich der Stadt wegen der Stromschnellen nur dis auf funszehn Meisen nähern können, beeinträchtigt indessen sehr ihr Gedeihen. Oberhalb, am äußersten schiffbaren Theile des Stromes, wächst allmälig eine Stadt empor, welche eventuell in commercieller Entsaltung Oregon gleichsommen, wo nicht selbst es in den Schatten stellen wird. Am Morgen nach unserer Ansunft stand der Thermometer auf 7° unter Null. Eine so stromes Kälte hatten die ältesten Bewohner dieser Gegenden nicht erlebt. In Folge derselben starb, da es hier niemals unter Dach gebracht wird, fast alles Bieh, das sich acclimatisitt hatte. Auch der Columbia war zugefroren, — ein Fall, der sich noch nie ereignet — und meine Reise daher sür eine Weile unterbrochen; doch war ich in Herrn Mackenlin's Hause höchst behagslich geborgen, und er unterhielt mich während der langen Winterabende durch

feine intereffanten Erzählungen aus bem Leben ber Indianer, mit welchen er fehr

vertraut war. Ich will einige seiner Anetboten zum Besten geben.

Während er die Berwaltung eines fliblich vom Columbia gelegenen Forts in Neucaledonien über sich hatte, wurde ihm ein Carat — brei Bfund — Tabak Es war dies damals fein ganger Borrath und ber Berluft baber ein sehr bebeutenber. Da er vermuthete, baß es ihm von den Indianern entwendet worden sei, welche zu ber Zeit in beträchtlicher Anzahl in der Umgebung. bes Forts Banbel trieben, fo bat er ben Bauptling, ben gangen Stamm zu einer Rathsverfammlung zufammen zu rufen, indem er ihm eine Mittheilung zu machen habe. Demzufolge stellten sie fich Alle ein und kauerten im Kreife nieder, in beffen Mittelpunkt fie einen freien Blat ließen; auf diefen begab er fich mit feiner Jagbflinte, die er in Gegenwart der Berfammlung mit zwei Augeln lud, worauf er die seinen Verluft betreffenden Umstände erzählte und seinen Glauben aus= sprach, daß einer ber gegenwärtigen Indianer ben Tabak genommen. brudte er ben Bunfd, aus, baß jeber Gegenwärtige feinen Mund an bie Deffnung des Flintenlaufes legen und hineinhauchen möchte, indem er versicherte, daß es feinem, ber an bem Diebstahl unschuldig fei, Schaben zufligen konnte, mahrenb es unvermeiblich, infofern er ber Schuldige, ber es magte, benfelben tobten würde. Er felbst-gab bas Beispiel und hauchte in die Flinte, welche mit nach oben ge= wendeter Deffnung des Laufes auf dem Boden ftand; ber Säuptling folgte und so gud) ber ganze Stamm mit Ausnahme eines Mannes, ber mit gefenktem Ropfe dafaß und als er vom Säuptling aufgeforbert mar, bem Beifpiel ber Uebrigen zu folgen, sich bessen weigerte, indem er sagte, daß er den großen Beist nicht ver= suchen wolle, er habe ben Tabat genommen und wolle ihn wiedergeben, was benn auch sofort geschah.

Während herr Madenlin die Verwaltung von Walla-Walla hatte, gab er unter fehr schwierigen Berhältniffen einen Beweis großer Beiftesgegenwart. Sein Schreiber hatte einen Streit und eine Rauferei mit bem Sohne bes Bauptlings, Der Indianer rief alsbald eine große Schaar aus feinem den er geschlagen. Stamme zusammen, fturzte mit berfelben in ben Sof bes Forts und versuchte, sich bessen, der ihn beleidigt, zu bemächtigen, um ihm das Leben zu nehmen. Herr Madenlin wehrte fie eine Beile ab, als er aber fah, daß er es nicht länger vermochte, befahl er einem ber Diener, ihm ein Fäßchen Bulver herauszubringen, beffen Dedel er einftieß; worauf er einen Stahl und Feuerstein aus ber Tafche nahm und sich über das Käfichen beugte, als ob er im Begriff ware, es anzugunden, indem er den Indianern gurief, daß, wenn fie nicht fofort den Bof verliegen, er ihnen zeigen wolle, wie ein weißer Häuptling sterben und seine Feinde Die Indianer geriethen in Angst und flohen burch bie Thore, vernichten könne. welche er sogleich hinter ihnen verrammeln lieft. Den Schreiber schiefte er ben nächsten Morgen beimlich nach einem andern, ihnen nicht erreichbaren Bosten.

Nachdem ich ungefähr drei Wochen in Herrn Mackenlins Hause gewesen war, fuhr ich in der Gesellschaft des Vaters Acolti, eines Jesuitenmissionärs, dreißig Meilen den Walhamette-Fluß hinauf. Dann landeten wir und ritten etwar acht Meilen nach der römisch-katholischen Missionsstation, wo sich eine Gesellschaft frommer Schwestern zu Erziehungszwecken aushält, und auf einer schönen Prairie von Wald umgeben sich eine gute, aus Ziegelsteinen erbaute, Kirche besindet.

Auch ein Nonnenkloster ist ba, bas von sechs barmherzigen Schwestern bewohnt ist, welche sowohl rothe als weiße Kinder, zusammen an zweinndvierzig Zöglinge, unterrichten.

Bater Acolti's Wohnung ist brei Meilen von hier entsernt; benn die Jeschitenmisston ist von ber römisch-katholischen gesondert, wenigstens sind sie von verschiedenen Autoritäten abhängig. Außer dieser, von dem Bater Acolti gesteiteten, giebt es noch drei Iesuiten-Missionen in der Nähe der Roch Mountains und eine in Nen-Caledonien. In diesem Theile des Landes befindet sich der größte Strich guten Bodens, der in Oregon zu sinden ist. Ich genoß drei oder vier Tage die Gastfreundschaft in Bater Acolti's Etablissement und kehrte dann nach Walhamette zurück; ehe ich mich in dem Canot einschisse, bestieg ich einen hohen Berg und zeichnete die Windungen des Flusses nebst den Umqua-Bergen,

wo er in der Ferne seinen Ursprung nimmt.

Nachbem ich herrn Mackenlin in der Stadt Dregon auf ein paar Tage befucht hatte, reifte ich nochmals nach Fort Bancouver ab. Ungefähr vier Meilen unterhalb Oregon tritt ber Rladamuff in ben Walhamette; an seiner Mündung fab ich eine Schaar Indianer vom Rlackamuff=Stamme am Ufer sitzen und ging and Land, um fie zu zeichnen. Sie waren fehr eifrig bei einem ihrer Lieblinge= fpiele. Es fagen zwei nebeneinander auf Säuten und ihnen gegenüber zwei Unbere; mehre Schmudgegenstände und Bierrathen, um welche fie fpielten, lagen amischen ihnen. Das Spiel besteht barin, bag Giner die Bande mit einer kleinen, auf bem Boben liegenden, Matte bedeckt hat. Er halt vier Stabchen in ben Banben, welche er unter ber Matte in verschiedenen Richtungen binlegt; indem er ben Gegner auffordert, zu errathen, wie er fie geordnet hat. Wenn er richtig gerathen, fo wird bie Matte bem Nächsten hingelangt und ein Stab aufgepflanzt, ber ihm zu Gute gerechnet wirb. Hat er falfch gerathen, fo wird ein Stab auf Die entgegengesetzte Seite gesteckt und ihm zum Nachtheil angerechnet. Wie fast alle inblanischen Spiele, so war auch bieses von Gefang begleitet; boch war bies= mal bas Singen besonders lieblich und mild und von einer Harmonie beherrscht, die ich nie zuvor und auch nie wieder unter den Indianern vernommen habe.

Dieser Stamm war früher sehr zahlreich, aber zufolge ber großen Nähe ber Stabt Oregon und ber Leichtigkeit, mit welcher Branntwein zu erlangen ist, war

er auf sechs bis acht Hütten zusammengeschmolzen.

Wir kamen spät in Fort Bancouver an, nachdem wir den ganzen Tag in starkem Regen und bei strenger Kälte dahingerubert waren. Daraus wird inbessen in Columbia während der Regenzeit wenig gemacht, denn Niemand besast
sich mit kruchtlosen Bersuchen, in diesen Zeitabschnitten der Nässe aus dem Wege
zu gehen. Ich blieb hier dis zum 25. März und, obwohl das Wetter sehr seuch
war, sand ich vollauf Unterhaltung bei den Officieren der "Modeste", welche
Ställe gebaut und einige sehr gute Pferde ausgelesen hatten. Mit diesen hielten
wir Wettrennen und machten Jagd auf wilde Kälber; den Gegenstand, welchen
man bei letzterer Uebung im Auge hatte, bestand hauptsächlich in dem Bemühen,
die Gewandtheit des Reiters zu zeigen, indem derselbe sich vom Sattel hinabbeugend, das Kalb am Schwanze zu erfassen und kopfüber zu wersen suchte.

Hin und wieder brachten wir durch Schießen und Fischen Abwechslung in diese Spiele; da Enten, Ganse und Seehunde in der Nähe des Forts reichlich

vorhanden waren. Eines Tages, während ich mit einigen Officieren in ber Rajlite saß, kam ein großer starklnochiger Indianer an Bord der "Mobeste". Der Indianer war, wie man in Californien fagen wilrbe, in vollem Coftiim. (Dort find, wie es heißt, ein Bembenkragen und Sporen die einzigen Bekleidungs= gegenstände, die als unungänglich nothwendig erachtet werden); er hatte nämlich fein Ruber in ber Sand und ging fehr gravitätifch auf bem Berbed einher, indem er zum großen Spaß ber milftigen Matrosen bie Ranonen und andere Dinge untersuchte. Der Seckelmeister nahm, mahrscheinlich aus Anstandsgefühl, ben Indianer in die Rajitte hinab und gab ihm einen alten Rock mit Schwalben= schwänzen und reich mit Meffingknöpfen befetzt. Der hochbeglickte Indianer arbeitete fich mit großer Milbe in bas Kleibungsftud hinein, bas ihm gang ge= waltig knapp war, indem es auf der Bruft einen Kuft breit auseinanderstand und bie Aermelaufschläge nicht viel über ben Ellbogen hinabreichten. Endlich war es ihm indeffen gelungen, sich hineinzuzwängen, und er ging mit zehnfacher Burbe auf bem Berbeck spazieren. Die gange Schiffsmannschaft brach in schallenbes Belächter aus, und ber außergewöhnliche Lärm führte uns alle und unter anbern auch ben Rapitain aufs Berbed. Sogar feine Bilrbe konnte bem narrifden Gin= bruck nicht widerstehen, ben die Erscheinung hervorbrachte und ben er sogleich er= höhte, indem er ben Steward nach einem alten Dreikanter hinunterschickte, ber bem Indianer gereicht wurde. Als er diesen aufgesetzt, war die Erscheinung voll= fommen und selten ist wohl das Berdeck eines königlich britischen Schiffes ber Schauplatz fo unbezwinglichen gellenden Lachens gewesen. Ich machte mehre Bersuche, ben Indianer zu zeichnen, ehe es mir gelingen wollte, und, obwohl ich bas Bilb endlich zu Stande brachte, so fürchtete ich bennoch, baff es von bem, was die Veranlaffung ausgelaffener Luftigkeit war, nur eine schwache Ibee aeben wird

25. März. Ich reiste in einem kleinen Canot mit ein paar Indianern von dem Fort nach der Bancouvers-Insel und schlug mein Lager an der Mündung

des Walhamette auf.

Als wir sechsundzwanzig Meilen von Fort Vancouver die 26. März. Mündung des Kattlepoutal-Fluffes erreichten, machte ich Halt, um den Bultan Mount St. Helens zu zeichnen, ber ungefähr breifig bis vierzig Fuß entfernt ift. Dieser Berg ift noch nie, - weber von Weißen noch von Indianern - besucht worden; lettere behaupten, daß er von Wesen einer ganz andern Art bewohnt sei, die Menschenfresser find und vor denen sie eine große Kurcht haben: auch fagen sie, baß sich an seinem Fuße ein See befinde mit einer höchst sonderbaren Gattung Fische, beren Ropf mehr bem Ropfe eines Baren, als sonst irgend eines Thieres gliche. Diefer Aberglaube ist burch die Angaben eines Mannes ent= standen, welcher mit einem andern nach bem Berge manderte und bem Schicffal feines Gefährten entging, ber von ben Stoocooms ober bofen Beiftern gegeffen wurde. Ich bot eine bebeutende Belohnung, wofern irgend ein Indianer fich ent= schlösse, mich bei ber Untersuchung bes Berges zu begleiten, konnte aber keinen finden, ber fühn genug gewesen ware, es zu wagen. Er ift fehr hoch und aus weiter Ferne sichtbar, da er von ewigem Schnee bedeckt ist. Als ich meine Stizze begann, war auch nicht eine Wolfe am himmel zu bemerken, und kein Lüftchen regte sich: plötlich quoll ein weiser Rauch aus dem Krater des Berges und

schwebte eine kleine Weile über bem Gipfel; dann senkte er sich wie eine Haube. In bieser Gestalt blieb er ungefähr anderthalb Stunden und verschwand dann

allmälig.

Vor etwa brei Iahren spie bieser Berg brei ober vier Tage sehr heftig und warf glühende Steine ungeheuer hoch empor, und Lava, die in rothen Strömen an den schneebedeckten Seiten hinablief. Ungefähr zehn Meisen tiefer schlugen wir bei Cossin-Rock (Sargselsen) unser Nachtlager auf, sehr gegen die Neigung meiner Leute, deren Aberglaube sie veranlaßt haben würde, solch einen Ort zu meiden. Dieser Felsen nimmt seinen Namen davon her, daß die Indianer hier ihre Todten beisetzen. Ich zeichnete ihn, ehe die Nacht hereinbrach.

ihre Tobten beisegen. Ich zeichnete ihn, ehe die Nacht hereinbrach.

Tieser unten ist ein zweiter Felsen, auf welchem früher zwei= ober dreishundert Begräbniscanots beigesetzt waren; aber der Commodor Wilkes hatte in der Nähe ein Feuer angezündet, das sich den Körpern mittheilte und sie verzehrte. Die Indianer zeigten sich sehr entrüstet über die Verletzung eines von ihnen so heilig gehaltenen Ortes und würden gewiß versucht haben, Rache zu

üben, wenn fie fich bazu ftart genug gefühlt hatten.

Wie gewöhnlich goß ber Regen in Strömen herab. uns einem ber Borfprunge bes Flugufers naherten, gewahrte ich einen nachten Indianer, ber uns beobachtete; sobald wir herankamen, lief er nach seiner Hitte und erfchien zu meinem Erstaunen schnell wieder in bem vorerwähnten Dreikanter und dem Frad des Sedelmeisters. Er bewillfommnete mich höchst freundschaft= lich, ba er mid, ehe wir noch landeten, als Einen von der Gefellschaft erkannt hatte, die er an Bord der "Modeste" gesehen. Er nahm mich nach seiner Hütte und gab mir etwas gekochten Lachs. Seine Uniform ichien er mit großer Sorg= falt zu behandeln; sie wollte fich aber unglücklicherweise nicht behnen und platte nun auf bem Ruden gang bis oben hinauf, mas, wie ich nicht zweifle, fehr bagu beitrug, sie ihm bequemer zu machen. Nachbem wir ihn verlaffen, fuhren wir in ben Cowlitz-Fluß ein und etwa acht Meilen ftromaufwärts schlugen wir am Ufer unfer Lager auf. Wir faben eine Familie Auswanderer, welche auf mubevoller Wanderung begriffen waren, um einen zu heimischer Niederlassung geeigneten Fled zu suchen. Sie schienen sich in einer außerft elenden Berfassung zu be= finden.

28. März. Da einer meiner Indianer hier frank wurde, verschaffte ich mir einen andern an seine Stelle und reiste wegen der Heftigkeit der Strömung sehr langsam stromauswärts. Die Fichten hier sind die größten, die ich je gesehen habe. Ich maß eine, welche auf dem Fluß hinuntergetrieben worden und von der, dem Anschein nach, ein Drittel abgebrochen war. Sie war immer noch 180 Fuß lang und ihr Umfang betrug, fünf Fuß über der Wurzel, 26 Fuß.

29. März. Wir kamen an einen zweiten indianischen Begräbnisplat, der reich verziert zu sein schien. Ich forderte meine Indianer auf, uns ans Land zu setzen, aber sie wollten nicht; deshalb mußte ich sie auf dem andern Ufer aus dem Canot hinausschaffen und selbst hinüberrudern. Gewiß würden sie sich meinem Beginnen widersetz haben, wenn ich nicht bereits durch die Portraits, welche ich gemalt, unter den Indianern den Auf eines großen Arzneimannes erlangt hätte. Mein Bermögen, die Zige eines Individums im Bilde wiederzugeben, wurde ganz und gar einer übernatürlichen Kraft zugeschrieben, und ich sand, daß sie,

wenn sie meine Masereien ausahen, immer ihre Augen mit den Händen bebeckten und durch ihre Finger schauten, was sie ohne Ausnahme zu thun pstegen, wenn sie einen Todten ausehen. Als ich die Stelle erreichte, skand ich sie verschwenderisch mit zahlreichen, in den Augen der Indianer nützlichen oder zierenden, Gegenständen geschmischt, die zur Bequemlichkeit der Verstorbenen auf ihrer Reise nach dem Neiche der Geister dienen sollen.



Diefe Gegenstände maren Deden, ginnerne Becher, Topfe, Pfannen, Reffel, Teller, Rorbe, Schalen aus Born und Löffel nebst verschiedenfarbigen Studden 3d untersuchte insbesondere ein Canot, das reicher verziert war als bie andern: Alle baran aufgehängten Gegenstände maren entweber burch Berreifen, Berbrechen ober Einbohren von Löchern für biefe Welt unbrauchbar gemacht Die Indianer glauben nämlich, bag ber Große Beift fie wieder gang machen wird. Bei ber Untersuchung bes Innern eines Canots fant ich eine große Menge Joquas und anderer Muscheln nebst Perlen und Ringen: sogar ber Mund bes Tobten mar mit biefen Dingen gefüllt. Der Körper mar forgfältig in zahlreiche Gullen von Binfenmatten gewidelt. Auf bem Boben bes Canots lag ein Pfeil und Bogen, ein Ruder, ein Speer und eine Art Stocher aus horn jum Ausgraben ber Cama-Burgeln; ju Ropfe bes Canots, unmittelbar über bem Körper, war eine Bedachung von Baumrinde, und in den Boden waren Löcher gebohrt, um bas Baffer ablaufen ju laffen. Diefe Canots werben immer auf hölzerne Stüten gestellt, in ben Zweigen ber Baume aufgehängt ober auf isolirt stehende Felfen im Flusse placirt, um fie aus bem Bereich der Raubthiere qu ent= fernen. Die Stizze stellt biefen Begräbnifiplay bar.

Während meines Berweilens daselbst beobachteten mich die Indianer scharf vom gegenüberliegenden Ufer, und als ich zurücklehrte, untersuchten sie mich so

genau, wie sie nur irgend vermittels ihrer Angen vermochten, um zu sehen, ob ich auch nichts mit mir davongetragen. Wäre ich so unklug gewesen, dies zu thun, so würde ich die Entweihung wohl mit meinem Leben haben büßen müssen, da der Tod die sichere Strase für die geringste Berletung des Heiligthums eines Sarg-Canots zu sein pflegt. Ich bemühte mich, zu entbecken, wer in dem reich verzierten Canot begraben sei, doch konnte ich nichts weiter von ihnen erfahren, als daß die Todte die Tochter eines Chinook-Häupklings sei. Die Indianer dieser Gegend sühlen eine abergläubische Schen, den Namen irgend einer Person nach deren Tode zu erwähnen; ebensowenig mögen sie ihre eigenen Namen nennen, und man kann sie nur von einem Dritten erfahren. Einer der Männer fragte mich, ob ich seinen Namen zu wissen wähnschte, um ihn zu stehlen. Es kommt nicht selten vor, daß ein Häupkling, wenn er Iemand eine recht große Ehre erzeigen will, ihm seinen eigenen Namen giebt und ihn mit demselben nennt und sich irgend einen andern beilegt.

30. März. Wir landeten an der Cowlitz-Farm, welche der Hubson's-Baiscompagnie angehört. Weizen wird hier in großer Menge gebaut. Von diesem Punkt hatte ich eine schöne Aussicht auf Mount St. Helen, welcher eine lange dunkle Rauchfäule zu dem klaren blanen Himmel emporsandte. Hier blied ich dis zum 5. April und zeichnete Kiscox, den Häuptling der Cowlitz-Indianer, eines Stammes von ungefähr 200 Menschen. Sie drücken ihre Köpfe platt und reden eine Sprache, die derzenigen der Chinooks sehr ähnlich ist. Sie waren sehr freundlich gegen mich und ich war viel unter ihnen. Die Skizze stellt Cawwacham, ein dem Stamme angehörendes Weib dar, nehst ihrem Kinde, das sich in



bem Zwangsapparat besinbet, burch welches das Plattbrilden des Kopfes bewirkt wird. Es kostete mich einige Milhe, sie zu überreben, daß sie mir zum Bilde sigen möchte, da sie zu fürchten schien, es könne ihr schaden. Am 5. April verschafste ich mir Pferde, die uns nach Nasquala an Bugets-Sund hindiberbringen sollten. Der Regen goß den ganzen Tag in Strömen herab und machte, daß die Sümpfe sast nicht zu passiren waren. Am Abend schlugen wir unser Lager nahe dei einem kleinen Dorfe auf, dessendhner, Cowlig-Indianer, ungewöhnelich sied freundlich und höstlich waren.

6. April. Wir passirten ben sogenannten Schlamm-Berg (Mub-Mountain). Der Schlamm ist so tief, daß wir absteigen und unsere Pferde am Zügel hins durchziehen mußten; die armen Thiere staken dis an den Bauch in einem Koth, der so zähe wie Bogelleim war. Diesen Abend schlugen wir unser Lager in der Prairie de Bute auf, welche dadurch bemerkenswerth ist, daß sie unzählige runde Erhöhungen hat, die sich wie Hemisphären berühren und zehn oder zwölf Pards Umsang und vier bis sünf Kuß Huß Hoben. Ich grub eine derselben auf, sand aber nichts weiter darin, als soder auseinanderliegende Steine, wiewohl ich vier bis sünf Kuß tief grub. Die ganze Oberstäche ist dicht mit grobem Grase bewachsen. Ich reiste zweiundzwanzig Meisen durch diese merkwürdig aussehende Prairie.

7. April. Wir kamen nicht ohne Schwierigkeit durch den Nasqually-Fluß, ber vom Regen angeschwollen war und waren genöthigt, bas gewöhnliche Berfahren zu befolgen, welches man zu beobachten pflegt, wo Canots nicht zu haben find, nämlich am Schweif ber Pferbe hinüberzuschwimmen und unsere Sachen in Rörben von Säuten auf bem Waffer mit fortzuziehen. In einigen Stunden er= reichten wir Nasqually, welches von einer fich bie Buget's-Sund-Gesellschaft nennenden Rörperschaft zu Weibe= und Ackerbaubetrieb gegründet worden ift. Als ich es besuchte, war es im Besits von 6000 Schafen und 2000 Stud Rind= Es liegt herrlich an bem Ufer bes östlichen Enbes von Bugets-Sund. Das Land ist nicht fo gut wie in manden andern Theilen beffelben-Diftrikts, in bem bas Erdreich kiesig ist; bas Gras jedoch wächte sehr uppig und die Milbe des Klimas ift den Beibezwecken fehr gunftig, da das Bieh niemals unter Dach zu kommen braucht. Die Wolle, welche gut ist, gelangt burch die Schiffe ber Compagnie auf ben englischen Markt und die Rinder werden für die Sandwichs= Inseln und für die russischen Staaten geschlachtet und eingefalzen. Die Indianer vieser Gegend sind von sehr starker Natur; ja es sind die größten, welche ich auf bem amerikanischen Festlande angetroffen habe und die Franen sind vorzüglich stark und did. Der Stamm zählt gegen fünf= bis sechshundert Mitglieder. Sie brücken ben Kopf platt, reben aber eine andere Sprache als die Chinooks. zeichnete Lach=oh=lett, ihren vornehmsten Häuptling und dessen Tochter, welche eine aus verschiedenfarbigem Grafe gefertigte, unter ben Beibern fehr gebräuch= liche, Mütze trug.

GRUPPE VON SECHE INDIANISCHEN HÄUPTLINGEN.



## Vierzehntes Kapitel.

Fort Victoria. — Zufälliger Klee. — Decken aus Hunbehaar. — Schürzen von Baumsrinde. — Inauguration eines Häuptlings. — Stör von ungeheurer Größe. — Krähen, die sich von Muscheln nähren. — Die häusliche Einrichtung. — Die todte Stavin. — Der einem Eingebornen verursachte Schreck. — Waschen der Todten. — Das Spiel von Lehallum. — Ein kosippieliges Fest. — Arznei-Mützen.

8. April. Ich verließ Nasqually am Morgen in einem Canot mit sechs Indianern. Wir ruberten den ganzen Tag und die folgende Nacht, da uns die Fluth günstig schien und machten erst um 2 p. m. bei dem auf der Banconvers Insel gelegenen Fort Victoria Halt, nachdem wir neunzig Meilen ohne auszuruhen Fereist waren. Das Fort Victoria liegt an einer kleinen, eine Viertelmeile breiten Bucht, welche sich sieden Meilen weit ins Land hinein erstreckt und einen sichern und bequemen Hasen bildet, der für Schiffe von jeder Größe tief genug ist. Der indianische Name ist "Esquimelt" oder der "Ort, wo man die Camas sammelt" und rührt daher, weil dies Gewächs in der Nachbarschaft in großer Menge gefunden wird. Bei meiner Ansunft wurde ich von Herrn Finlahson, dem Borsteher des Forts, freundlich bewillsommnet. Er wies mir ein bequemes Zimmer an, das ich die zwei Monate hindurch, während welcher ich zum Zweck des Zeichnens Aussstüge zu den Indianern der Nachbarschaft und an den umliegenden Küsten entlang unternahm, zu meinem Haupsquartier machte.

Das Erdreich ist in dieser Gegend sehr gut, und Weizen wird in bedeutender Menge gebaut. Klee wächst sehr reichlich, und man vermuthet, daß

berfelbe zufällig verftreuten Samen entfproffen ift, ber aus Giterballen, von

benen viele in Ben gepadt find, berausgefallen fein mag.

Das Indere ber Infel ift, außer von ben Indiagern, wenig erforscht worden, und biefe stellen es als im Sommer fehr arm an Waffer bar, Baffer, bas ein im Fort gegrabener Brunnen lieferte, erwies fich ju falzig Das Innere ber Infel erscheint bon ber Rufte aus gesehen zum Gebrauch. bergig und felfig und ift offenbar vulfanifd; die Baume find groß, es find hauptfächlich Eichen und Fichten. Es wurde eben bas zu einem ziemlich bebentenden Schiffe nothwendige Gebalt baraus gezimmert. Das Etabliffement ift febr groß und muß mit ber Zeit ber Bauptstapelplat fur ben Geschäfts= verfehr ber Kompagnie werden. Behn Weiße und vierzig Indianer waren bei bem Ban neuer Magazine und Waarenlager beschäftigt. Am andern Ufer bes hafens, bem Fort gerade gegenüber, liegt ein von Chablums-Indianern bewohntes Dorf. Diefelben ruhmen fich, 500 meift mit Bogen und Bfeilen bewaffnete Krieger stellen zu konnen. Ihre Butten sind wie diejenigen der Chinooks aus Cedernholz gebaut, jedoch viel größer. Ginige haben fechzig ober siebzig Fuß Länge.

Die Männer tragen im Sommer gar keine Bekleibung und im Winter nur eine Decke, die entweder blos aus hundehaar oder mit Ganfedaunen ver= mischtem Hundehaar, aus geriebener Cederrinde ober, wie bei den Chinooks, aus ber haut ber wilben Ganfe gefertigt ift. Gie haben eine befondere Nace kleiner hunde, beren haar von schwarzbrauner und bellweifer Farbe Diefe hunde werden zu Befleidungszweden gezogen. Das Haar wird mit einem Meffer abgeschnitten und mit Feberflaum und etwas weißer Erbe vermischt, welche die Redern fonserviren foll. Dies Gemenge wird mit Stäben untereinander gefchlagen und bann in Faben gedreht, indem man es mit ber Sandfläche am Schenkel hinab reibt, fo wie ber Schuhmacher fein Schufterpech zu rollen pflegt, worauf es nochmals am Spinnroden gebreht wird, um mehr Festigkeit zu bekommen. Die Cebernrinde wird gerieben und auf ähnliche Beife au Febern gebreht. Mus diefen Faben weben fie alsbann Deden auf einem fehr einfachen, felbsterfundenen Bebestuhl. Gin einfacher Kaden ift über Rollen gewunden, Die fich am obern und untern Ende eines fchlichten Rahmens befinden und ein anderer Faben wird mit ber Sand im Wechfel, fo baf es einen einfachen Durchschuf bilbet, burchgezogen und mit einer Art Ramm fest= geschoben. Durch Drehen ber Rollen wird jeder Theil bem Weber erreichbar. Auf diefe Beife entsteht ein Sad, ber ju beiben Enden offen ift, und ben man burchschneibet, um eine vieredige Dede zu befommen.

Die Weiber tragen nur eine aus Streifen von Cedernrinde geflochtene Schürze, welche um die Taille gebunden wird und blos vorn bis an die Kniee berabhängt. Sie bedienen sich indessen ver Decken mehr, als die Männer,

wenn auch gewiß nicht aus Anstandsgefühl.

Dieser Stamm brudt ben Kopf platt, boch weicht seine Sprache sehr von berjenigen ber Chinooks ab; viele unter ihnen sprechen indessen das am Co-lumbia gebräuchliche Batois und baher konnte ich mich leicht mit ihnen ver-ständigen. Ich zeichnete Cheaclach, den vornehmsten Häuptling, von bessen Inauguration mir ein Augenzeuge folgende Anekote erzählte: Als der Bater

zu alt geworden, um ferner die Pflichten eines obersten Häuptlings erstüllen zu können, berief der Stamm den Sohn zur Nebernahme der Stelle. Dies veranlaßte Lettern, die Berge zu verlassen, vorgeblich, um dreißig Tage und Nächte zu fasten und zu trännen. Diese Indianer setzen nämlich, wie alle ibrigen Stämme, ein großes Bertrauen in Träume und unterwersen sich langem Fasten, wenn sie einen irgend bedeutsamen erzielen wollen. Nach Ablauf der vorgeschriebenen Zeit bereitete der Stamm ein großes Fest. Der Erwählte, der sich zuvor mit einer dicken Lage Fett und Gänseslaum bestrichen hatte, stürzte mitten in das Dorf, ergriff einen kleinen Hund und sing an, ihn sebendig zu verschlingen, indem dies zu den dei solcher Beranlassung gedräuchlichen Präliminarien gehört. Der Stamm sammelte sich um ihn mit wildestem Tanzen und Singen; darauf näherte er sich denjenigen, die er am meisten schäte und bis ihnen in die nackten Schultern und Arme; dies galt als Zeichen vorzügslicher Hochachtung ganz besonders desten, bei welchen er das Stück Kleisch ganz heraus bis und hinterschluckte. Von den Weibern nahm er keine Notiz.

Ich habe an der Nordwestfüste des stillen Oceans viele Menschen gesehen, welche schreckliche Spuren solcher von ihnen als ehrenvoll betrachteten Auszeichnung an ihren Körper hatten, und dies ist nicht die einzige Beranlassung zu Entstellung ihrer Person. Ich habe selbst ein Mädchen gesehen, das aus vielen klaffenden Wunden blutete, die sie sich, als ihr ein naher Verwandter gestorben war, mit eigener Hand vermittelst eines Kieselsteins an Busen und Armen beigebracht hatte. Nachdem einige Zeit mit Singen und Tanzen hinzgegangen war, zog sich Cheaclach mit seinen Leuten zu einem im Innerneiner großen Hütte bereiteten Festmahl zurück, das in der Hanptsache aus Wallsichspeck bestand, den sie für den größten aller Leckerbissen halten, wieswohl sie Lachse, Stocksische, Störe und andere vortressliche Fische in großer

Menge haben.

Alle Stämme dieser Gegend leben fast ganz von Fischen, die sie zu jeder Zeit des Jahres fich mit so geringer Mühe verschaffen, daß sie wohl das allerfaulste Volt der Erde sind. Störe werden in bedeutender Anzahl gefangen. Sie erreichen hier eine ungeheure Groke und wiegen zuweilen vier= bis fechs= hundert Pfund. Man fängt fie mit einem langen fpiten Speer, beffen Schaft fiebzig bis achtzig Bug lang ift und welcher in eine, mit einem Biberhafen versehene Speerspitze gefügt, aber nicht baran festgemacht ist. An biese ist eine Leine gefnüpft. Mit bem Speer fühlt man auf bem Grunde bes Fluffes herum, wo ber Stör mahrend ber Laichzeit zu liegen pflegt. Sobald man ben Fifd fühlt, wird ber Wiberhaten in ihn hineingetrieben und ber Schaft fortgenommen. Dann wird ber Fifch allmälig an ber Leine hereingezogen, Die fo lang ift, daß ber Fifch, weil zuvor feine große Kraft babinfcminbet, ficher in das Canot genommen ober ans Land geschleppt werden kann. Die Mehr= zahl ber Fischleinen wird aus einem langen Seegras gefertigt, bas oft 150 Fuß lang, fo ftark wie ein Bleiftift und in feiner ganzen Länge gleichmäßig dick ift; in feuchtem Buftanbe ift es fehr ftart. Die Fischhaten find aus Fichten= wurzeln gemacht, und an Gestalt unfern gewöhnlichen Saten ahnlich, aber auf andere Beife an ber Leine befestigt; ber Biberhafen ift aus Anochen.

Muschelthiere find sehr reichlich vorhanden und große Schaaren von Krähen

erwählen sie zu ihrer Beute. Sie fassen sie mit ihren Krallen, fliegen mit ihnen nach irgend einer Höhe und lassen sie auf die Felsen niederfallen, auf benen natürlich die Schalen zerschmettert werden. Ich habe Dutzende von ihnen bei dieser eigenthümlichen Beschäftigung beobachtet. In den Buchten sindet man eine kleine wohlschmeckende Austernart reichlich vertreten. Seehunde,

wilde Enten und Ganfe tommen auch fehr häufig vor.

Die Indianer lieben den Heringsroggen ungemein und sammeln ihn auf folgende Weise: Cedernzweige werden an seichten Stellen auf den Grund des Flußbettes hinabgesenkt, indem man sie mit einigen gewichtigen Steinen beschwert; jedoch so, daß man die grünen Zweige ja nicht bedeckt, da der Fisch seinen Laich vorzugsweise auf etwas Grünem absetzt. Am nächsten Morgen sind alle Zweige mit Noggen bedeckt, der in ihren wasserdichten Körben abgespült wird und baselbst zu Boden sinkt; er wird alsdann mit den Händen zu kleinen Bällen geformt und getrocknet und ist sehr schmackhaft.

Die gerösteten Burzeln bes hier fehr groß machsenden Farrnfrautes bilben nebst ben Camas und Wappatoos bie einzige Pflanzennahrung ber Judianer.

Unter den Indianern der ganzen Küste von Californien bis nach der Behringsstraße herrscht die Stlaverei in ihrer schrecklichsten Gestalt. Die stärteren Stämme machen alle übrigen, die sie besiegen können, zu Stlaven. Im Innern, wo nur wenig Krieg geführt wird, findet man keine Stlaverei. Un der Küste gilt ein eingewurzelter Gebrauch, die Berechtigung, jeden Indianer zu ergreisen und zum Stlaven zu machen, der in einiger Entsernung von seinem Stamme angetroffen wird, selbst wenn die Stämme keinen Krieg mit einander sühren. Der herr versügt eigenmächtig über Leben und Tod seiner Stlaven, die er nach Belieben irgend einem Aberglauben oder einer andern

augenblidlichen Laune obfert.

Eines Morgens, als ich mit Zeichnen beschäftigt war, sah ich auf ben Felsen den den Geiern und Krähen vorgeworfenen todten Körper eines jungen Weibes, bas ich wenige Tage zuvor noch in vollkommener Gesundheit hatte umberwandern feben. Berr Finlaufon, ber Berwalter von Fort Victoria, begleitete mich nach der Butte, der fie angehörte. Dort fanden wir ein indianisches Beib, ihre Berrin, bie ihren Tod mit Geringschätzung behandelte und ohne Zweifel ihn verursacht hatte. Sie fagte uns, eine Stlavin habe tein Unrecht auf ein Begräbnig und gerieth vollständig in Buth, ale Berr Finlapson erklarte, die Sklavin fei weit beffer gewesen, als fie. "Ich," rief fie, "Die Tochter eines Bauptlings, nicht beffer, als eine tobte Stlavin!" und indem fie ben Ropf aufwarf mit aller Burbe, Die ihr ju Gebote ftand, fcritt fie hinaus und am nächsten -Morgen war ihre Hütte abgebrochen und sie fort= Ein Augenzeuge erzählte mir ferner von einem Sauptling, welcher einen coloffalen Göten aus Bolg errichtet hatte und ihm fünf Stlaven opferte, während er auf prahlende Weise fragte, wer von den Uebrigen wohl die Mittel befäße, um fo viel Stlaven tobten zu konnen.

Auch diese Indianer brücken ihren Kopf platt und sind viel abergläubischer, als alle übrigen, die mir vorgekommen sind. Sie glauben zum Beispiel, daß, wenn sie Haare eines Feindes erlangen und bieselben mit einem Frosch in ein Loch steden können, das Haupt bessen, dem die Haare angehören, alle

Dualen empfinden milffe, welche der Frosch in seinem "lebendigen Grabe" erduldet. Sie spuden nie, ohne sofort sorgfältig die Spuren ihres Speichels zu verwischen, und thun dies deshalb, weil sie glauben, daß ein Feind, der denselben vorfände, die Macht haben würde, ihnen zu schaden. Sie spuden

ftets auf ihre Deden, wenn fie gerade welche tragen.

Den abergläubischen Besorgnissen, welche meine Bilder ihnen verursachten, verdankte ich die Sicherheit und Leichtigkeit, mit welcher ich mich unter ihnen bewegte. Ein Indianer wurde mir sehr lästig, weil er mich sortwährend beobachtete und mir, wo ich auch hingehen mochte, überall folgte und die andern Indianer davor warnte, sich von mir zeichnen zu lassen, indem er ihnen sagte, daß sie sich dadurch allem erdenklichen Unheil aussetzten. Ich bat ihn wiederholt, davon abzustehen, doch vergebens. Endlich siel es mir ein, Papier und Bleistift in die Hand nehmend, ihn selbst scharf ins Auge zu fassen, wie wenn ich ihn zeichnen wollte; als er darob sehr erschrocken mich fragte, was ich vorhätte, antwortete ich: ",ich will Dein Bild zeichnen," und nun bat er sehr ernstlich, daß ich aufhören möchte, und versprach, mich nicht mehr zu plagen.

Diese Indianer haben einen großen Tanz, welchen sie ben "Arzneis Masten-Tanz" nennen und ben sie vor ober nach irgend einer wichtigen Handlung des Stammes vornehmen, als z. B. vor ober nach dem Fischen, Einsammeln des Camas ober Ausziehen in den Krieg. Sie bezwecken damit entweder, den Großen Geist ihrem Unternehmen geneigt zu machen, oder ihm die Ehre zu geben, für den Erfolg, der dasselbe gekrönt hat. Sechs oder acht der Vornehmsten aus dem Stamme, meistens Arzneimänner, puten sich mit Masten, die aus irgend einem weichen Holze geschnitten, mit Farben und Federn reich verziert sind, und Augen und Mund haben, welches sie auf eine erfinderische



Weise zum Deffnen und Schließen einrichten. In ber hand halten sie geschnitte Schnarren, welche zu bem Takt eines einförmigen Gesanges ober brummenden Lärms (benn es giebt bafür keine Bezeichnung) geschwungen werben, ben bie ganze Gesellschaft anstimmt; während sie langsam und anhaltend im Kreise

herumtangt.

Unter ben Clal-lums und andern, diese Gegend bewohnenden Stämmen habe ich keine Spur einer ihren Ursprung betreffenden Tradition wahrgenommen, obwohl solche Traditionen unter den, die Oftseite der Rocky-Mountains
bewohnenden Indianern häusig vorkommen. Sie glauben an keinen zukünstigen
Zustand der Strafe, wenn sie auch vermuthen, daß sie auf dieser Welt den
boshaften Anschlägen des Skoocooms oder des bosen Geistes bloggestellt sind,

bem fie alles fie betreffende Unglud und Diflingen zuschreiben.

Der gute Beist wird Bias-Soch-a-la-Ti-Pah, bas heißt "ber Große Dberhäuptling" genannt, von bem fie alles Gute in biefem Leben empfangen, in beffen gludliches und friedliches Jagdgebiet fie fchlieflich Alle eingehen, und wo sie immerdar in Wohlbehagen und Ueberfluß leben werben. Arzneimänner bes Stammes genießen ihrer Meinung nach einen geheimniß= vollen Ginflug bei biefen beiben Beiftern, fowohl im Buten, wie im Bofen. Sie bilben eine geheime Gefellschaft und ihre Einweihung ift mit großen Ceremonieen und mit vielen Koften verknüpft. Der Candidat muß ein Fest für feine Freunde und Alle, Die daran Theil zu nehmen munfchen, ausrichten und ben andern Arzneimännern Geschenke barbringen. Eine Butte wird ihm bereitet, in die er fich begiebt und in welcher er brei Zage und Nachte allein und ohne Nahrung bleibt, mahrend die bereits Gingeweihten bie gange Beit hindurch um diefelbe berum tangen und fingen. Rach biefem Faften, das, wie vorausgesett wird, ihm munderbare Gabe verleiht, wird er scheinbar leblos aus ber Hütte genommen und in bas nächste kalte Wasser getaucht, wo er gerieben und gewaschen wird, bis er wieder auflebt. Dies nennen die Inbianer "bas Waschen ber Tobten". Sobald er ins Leben zuruckgebracht ist, läuft er in die Balber und fehrt bald in ber Rleidung eines Urzueimannes jurud, welche gewöhnlich aus leichtem Ganfeflaum besteht, ber mit bidem Fetten über ben ganzen Rorper und Ropf geschmiert ift, aus einem Mantel von geriebener Cedernrinde und ber Schnarre, Die er in ber Sand führt. fammelt er feine ganze Sabe: Deden, Mufcheln und Schmudfachen, und vertheilt fie unter feine Freunde, indem er von jetzt ab in Betreff feines Unterhalts sich auf die Sporteln verläft, welche sein Gewerbe abwirft. ber Theilung ber habe bauert bas Tanzen und Singen aufs Lebhafteste fort und zum Schluß fest fich bie gange Gesellschaft wieder zum Festmahl nieder und wirklich mit wunderbarem Appetit, benn bie Menge ber verzehrten Speife ist wahrhaft unglaublich.

Ihre Hütten sind die größten Gebäude dieser Art, die ich bei den Inbianern gesehen habe. Sie zerfallen im Innern in Abtheilungen, so daß sie acht bis zehn Familien Obdach gewähren und sind gut gebaut, wenn man bedenkt, daß die Bretter von den Stämmen mittelst knöcherner Keile losges spalten werden; es gelingt ihnen, sie tropdem sehr glatt und regelmäßig herauszuschälen. Ich entwarf eines Tages eine Zeichnung, während in der Mitte ber Hitte eine Gesellschaft im Spiel vertieft war. Das Spiel heißt Lehallum und wird mit kleinen kreisförmigen Holzstücken gespielt, von denen eins schwarz bezeichnet ist. Diese Scheiben werden von dem Spielenden schnell zwischen zwei Bündeln geschälter Cedernrinde hin= und hergeschoben. Der Geguer thut dem Schieben plöglich Einhalt und sucht zu errathen, in welchem Bündel das schwarz gemachte Stück verdorgen sein möge. Sie lieben dieses Spiel so leidenschaftlich, daß sie zuweilen drei ganze Tage und Nächte ohne

Unterbrechung babei zubringen.

Sam-fe-a, ber Dberhauptling ber Cowitchins vom Golf von Georgien, ein eingefleischter Spieler, mar bei Diefem Spiel betheiligt. Er mar nach bem Esquimelt auf einen freundschaftlichen Besuch gekommen. In feinen jungern Jahren war diefer Säuptling ein großer Krieger und in einer feiner Schlachten war ihm die Wange von einem Pfeil burchbohrt worden. Er machte viele Gefangene, bie er gewöhnlich an weiter nördlich wohnende Stämme verlaufte, weil baburch bie Wahrscheinlichkeit ihres Entkommens verringert mar, ba fie burch ein feindliches Land zu den Ihrigen hätten fliehen muffen. Die nord= liden Stämme nehmen ihre Sflaven nur aus benen, welche fublich wohnen. Sam-fe-a befag viel von bem, mas ihnen als Reichthum gilt, und es muchs allmälig burch ben Tribut, ben er von feinem eigenen Bolte forberte. Wenn feine Güter ein gewiffes Dag erreicht haben, pflegt man ein großes Jest auszurichten, zu dem Alle beitragen. Die benachbarten Bauptlinge, zu benen er in freundschaftlicher Beziehung steht, werden eingeladen, und am Schluffe ber Bewirthung vertheilt er Alles, mas er feit bem letten Feste, bas vielleicht vor brei oder vier Jahren stattgefunden, gesammelt hat, als Geschenk unter feine Gafte. 3ch habe von einem gehört, der bis zwölf Ballen Deden, zwanzig



bis breißig Flinten, zahllose Töpfe, Kessel, Pfannen, Messer und andere Messerschmiedewaaren besaß, nebst großen Mengen von Berlen und andern Schunkksachen, wie auch chinesische Kästen, die von den Sandwich-Ipseln ihren Weg hierher finden. Diesem Weggeben seiner Schätze liegt der Zweck zu Grunde, seine Bedeutung in den Angen Anderer zu heben, denn seine eigenen Leute prahlen häusig damit, wie viel ihr Häuptling weggeschenkt, und zeigen mit Stolz Sachen, die sie selbst von ihm erhalten haben.

Ich zeichnete auch seinen Sohn Euchillum. Er hatte eine Arzneimlitze auf dem Kopfe, der er große Wichtigkeit beilegte. Sie war aus Menschenhaar gemacht, das von den Häuptern in der Schlacht getödteter Personen hergenommen war und mit Federn verziert. Diese Mütze trug er, wie er mir sagte, nur bei großen Gelegenheiten, wie z. B. sein gegenwärtiger Besuch bei den Clallums. Als ich den Bunsch aussprach, sie zu kausen, sagte er, daß er einen zu hohen Werth auf sie lege, als daß er sich von ihr trennen könnte; ebenso wenig wollte er mir erlauben, sie, um obige Stizze zu vollenden, in mein Zelt zu nehmen, ohne selbst mit zu kommen, indem er fürchtete, sie möchte einiger ihrer magischen Eigenschaften beraubt werden.

## Junfzehntes Kapitel.

ر)

Ein Ausslug längs ber Küste. — Neugierbe ber Indianer. — Etwas heftige Quadssalber. — Ein ungeschickter Wink. — Kampf um einen Wallsich. — Hitzige Belagerung. — Lauf durch die Messer ber Feinde. — WildsCentensang. — Ein großer Unbekannter — Das Schickal bes "Tonquin". — Gelbssichen. — Shawstun der Hässliche. — Calesdonische Suttees. — Schöne "Dicklippen". — Preis eines zweiten Gatten.

Da ich die Kuftengegenden der Wasserstraße von De Fuca zu umfahren und die bort wohnenden Stämme zu besuchen wünschte, fo veranlagte ich Chea-clach, ben vornehmften Häuptling, und vier feiner Leute, mich und ben Dollmetscher aus bem Fort in seinem Canot an benfelben entlang zu führen. Um Morgen bes 6. Mai reiften wir gegen zehn Uhr ab, an ber Oftfeite ber Bancouver=Insel hinauf und über ben Canal be Aro nach bem Festlande. 218 wir uns einem indianifden Dorfe naherten, welches, wie ich fpater erfuhr, fünf= bie fechehundert Ginwohner enthielt, fturzten bie Manner in fceinbar feindlicher Haltung an bas Ufer, und ba bie auf einer Entbedungereife begriffenen Boote im vorigen Jahre an berfelben Stelle angegriffen worden waren, fo empfand ich natürlich einige Beforgnig wegen unferer Sicherheit. Raum waren wir bem Ufer nahe gekommen, als eine bichte Schaar, bis an ben Leib im Waffer matend, uns umringte, unferer Canots fich bemachtigte, uns hoch aufs trocene Land gog und nach unferm Begehren fragte. Ich antwortete, baß ich mein Anliegen ihrem Häuptling auseinandersetzen wolle, worauf der= felbe freundlich vortrat, und, da ich ihm fagte, daß ich mir die Aufgabe gestellt,

alle Indianer zu befinden und die Bildnisse ihrer vornehmsten häuptlinge und großen Krieger zu machen, mich in seine Hitte nahm, wo ich mich ihm gegen=
über auf eine Matte setzte und zu zeichnen begann. In wenigen Minuten füllte sich der Raum, und als er Riemand mehr zu fassen vermochte, kletterten die Leute auf das Dach der Hitte und rissen die Matten von dem Gerist herab, an welchem sie, wie ein Bienenschwarm, einer über dem andern hingen und von dem sie auf uns herabschauten. Wo ich auch hinsehen mochte, überall erblickte ich eine dichte Masse schenglicher, mit weißer und rother Erde bemalter Gesichter.

Ich machte schleunigst meine Stizze fertig und eilte bavon, nachdem ich zuvor dem häuptling ein Nöllchen Taback gegeben. Bei unserer Uebersahrt hatte ich den Wind so stark gefunden, daß ich es fürs Gerathenste hielt, einen Aufenthalt zu wagen, und meine hütte gegen zweihundert Pards vom Dorfe aufschlug. Bald waren wir von hunderten der Indianer umgeben; unter ihrer Zahl war auch der häuptling. Letterm theilte ich etwas vom Abendessessen und alle Neuigkeiten mit, nach denen er sich mit Eiser erkundigt hatte. Alls ich ihm sagte, daß ich müde sei und schlasen gehen möchte, was ich doch nicht thun könne, so lange so viele seiner Leute zugegen wären, erhob er sich und bat sie, sich zurückzuziehen. Sie leisteten sofort Gehorsam, und er ente fernte sich mit ihnen.

Gegen zehn Uhr Abends schlenderte ich ins Dorf hinaus. Larm, ber aus einer ber Butten brang, veranlagte mich hineinzutreten, und ich erblidte ein altes Beib, welches eins ber hubscheften indianischen Madchen stütte, bie mir je vorgekommen. Es war ganz unbekleibet. Mit gekreuzten Fußen und nadt fag ber Argneimann in ber Mitte ber Butte. Gine holzerne Schüffel mit Baffer ftand vor ihm; zwölf oder funfzehn andere Manner fagen ringsherum. Der Zweck ber Berfammlung mar, bas Mabden von einem Seitenübel zu heilen. Sobald man meine Gegenwart bemerkte, wurde mir Raum gemacht, damit ich mich feten konnte. Der eben fein Umt ver= waltende Arzneimann schien durch die Anstrengung, durch die er gegangen, in heftigen Schweiß gerathen und nahm bald feinen Sit unter ben übrigen ein, als ob er vollständig erfcbopft mare; barauf tam ein jungerer Urzneimann auf ben Plat vor ber Schale, bicht neben ber Rranten. Nachdem er feine Dette abgeworfen, fing er an, mit ber größten Beftigfeit zu fingen und gu gestituliren, mabrend bie Andern unter fortbauernbem Befange mit fleinen Stäben auf hohle hölzerne runde Schalen ben Tatt bazu schlugen. er fich auf biefe Weise eine halbe Stunde lang abgearbeitet hatte, bis ber Schweiß an feinem Rorper herablief, fprang er ploglich auf bas junge Madchen los, padte fie mit ben Rahnen in ber Seite und schüttelte fie einige Minuten, mahrend welcher Beit bie Kranke große Schmerzen zu leiben ichien. ließ er fie fahren, fchrie, er habe es, hielt bie Bande vor ben Mund und tauchte sie barauf ins Baffer, indem er mit großer Mühe bie Krankheit, Die er herausgeriffen, nieberzuhalten vorgab, bamit fie nicht etwa zu ihrem Opfer aurückfehrte.

Als er endlich ihrer herr geworden war, wandte er sich triumphirend nach mir um und hielt etwas zwischen Daumen und Zeigefinger beider hande,

das einem Stück Knorpel ähnlich sah. Einer ber Indianer wetzte sodann sein Messer und schnitt es entzwei, so daß ein Ende in jeder Hand blieb. Eins der Stücke warf er ins Wasser und das andere ins Fener und begleitete die Handlung mit einem tenslischen Lärm, wie nur ein Arzueimann ihn hervorzubringen vermag. Hierauf erhob er sich, ganz befriedigt mit dem, was er vollbracht, obwohl die arme Kranke mir keineswegs durch die heftige Behand=

lung, welche fie erbulbet hatte, erleichtert fchien.

7. Mai. Wir verließen schon vor Tagesanbruch das Lager, ohne uns damit anfzuhalten, dem Hänptling unsere Auswartung zu machen. Am Nachmittag berührten wir Whithh's Insel, welche die Wasserstraße von De Fuca von Buget's Sund trennt. Wenige Jahre zuvor war eine katholische Mission auf der Insel gegründet, nothgedrungen aber wieder aufgegeben worden, wegen der unruhigen Stimmung der Indianer, welche, wenn sie gleich der Hubson Bay-Rompagnie sich freundlich erwiesen, doch allen Uebrigen, die es versuchen möchten, sich dort niederzulassen, mit großem Argwohn begegnen, da sie befürchten, daß die Weißen ihnen den Besitz ihrer Ländereien entreißen könnten.

Alls wir uns dem Dorfe Toanichum näherten, bemerkten wir zwei starke, ans Holzblöcken aufgeführte Bastionen, welche für indianische Kriegführung sehr geeignet und mit bedeutendem Geschieft gebaut waren. Indem unser Canot auf das User zu suhr, sah ich Männer den Bastionen zueilen und hörte bald darauf mehre Schiffse, und da ich glaubte, daß sie uns durch dieselben begrüßen wollten, fo rückten wir noch näher; aber zu unserm Erstaunen vernahmen wir noch mehr und sahen, daß die Augeln nicht weit von unsern Canots niederssielen. Meine Indianer hörten sofort zu rudern auf und es kostete mich die äußerste Ueberredung, sie zum Weitersahren zu bewegen. Hätten wir die geringste Neigung gezeigt, uns zurückzuziehen, so würde ohne Zweisel das Fenern und zwar mit besserm Ersolg fortgedauert haben. Als ich jedoch beim Landen sie fragte, was sie damit beabsichtigt hätten, sagten sie, daß es nur deshalb geschehen sei, um mir zu zeigen, daß sie im Besitz von Fenerwassen wären.

Sie behandelten uns in der Folge sehr gastfreundlich. Lock-hi-num, der Häuptling, bot uns alle Borräthe an, über die er zu versügen hatte. Doch nur mit großer Schwierigkeit konnte ich ihn dazu bringen, sich zeichnen zu lassen. Endlich gelang es mir dadurch, daß ich ihm die Bildnisse mehrer anderer Häuptlinge zeigte und ihm sagte, daß dieselben seiner Großen Mutter, der Königin, vorgezeigt werden sollten, und daß sie ohne Zweisel sich sehr getäuscht sühlen würde, wenn das seinige nicht darunter wäre. Ich blied zwei bis drei Stunden dort und zeichnete das Dorf. Es gelang mir ebenfalls, ein sehr hübsches Weib, die Frau des zweiten Häuptlings, zum Sitzen zu überreden. Sie hatte den plattesten Kopf, den ich in dieser Gegend gesehen habe. Nachher suhren wir nach der Südseite der Wasserstraße hinüber und schlugen unser Lager für die Nacht auf.

8. Mai. Wir fuhren an der Subseite der Basserstraße in unserm Canot hinauf und schlugen unser Lager auf einem langen spießförmigen Sandvorssprung auf, der drei bis vier Meilen weit in die Basserstraße hinausragte.

9. Mai. Wir trugen unfere Canots fiber bie Sandaunge und erreichten gegen Abend J=ch=nus, ein Dorf ober Fort ber Claffums. Es bestand aus einer boppelten Reihe ftarter Bifete, von benen bie anfern ungefähr zwanzia. bie innern etwa fünf Jug hoch waren und die einen Raum von 150 Fuß im Beviert umschloffen. Diefer gange innere Ranm ift überbacht und gerfällt in fleine Abtheilungen ober Wehege fur Die einzelnen Familien. Bur Zeit meiner Untunft waren an 200 Stammangehörige in bem Fort. 3hr Häuptling. Pates=fut-foot, empfing uns mit großer Berglichkeit. 3ch blieb brei Tage bei ihnen und ber ganze Stamm begegnete mir außerst freundlich, mit einer ein= zigen Ausnahme, bie ber abergläubischen Beforgniß zuzuschreiben war, bag eines weißen Mannes Gegenwart in einer Sutte Rrantheit in ber Familie herbeifilhren wilrbe. Dates-fut-fort fürchtete einen Angriff ber Macaw-Indianer und fragte mid, ba er glaubte, bag mein Ginflug und meine Macht als Arzneimann von großer Bichtigkeit fein mliften, fehr eifrig, auf welche Seite ich mich im Fall ihres Kommens stellen wurde. Ich antwortete, bag ich fein Freund fein murbe, fo lange, als er mich gut behandelte.

Einige Monate vor nieiner Ankunft hatte eine große Schlacht zwischen ben Clallums und ben Macaws stattgefunden, in der die erstern sehr gelitten hatten. Der Anlaß dazu war folgender gewesen: Die Clallums hatten einen Wallsich in Besitz genommen, der von den Macaws getödtet worden, ihnen aber weggekommen und von der Strömung nach dem Dorfe getrieben war. Die Macaws forderten einen Antheil an der Beute, sowie die Rückgabe ihrer Speere, die, sunfzehn dis zwanzig an der Zahl, in dem Körper staten; beide Forderungen wurden zurückgewiesen, und von da an entstand eine feindliche Ge=

finnung zwischen ben Stämmen.

Es werben gegenwärtig nur wenig Wallfische an ber Küste gefangen, aber bie Indianer sind sehr leidenschaftlich für die Jagd derfelben eingenommen und schätzen das Wallsischfett sehr hoch; sie schneiden es in ungefähr vier Fuß

breite Streifen und effen es mit gedörrtem Fifch.

Sie haben eine erfinderifche Beife, ben Ballfifch zu fangen, und, nach ber mir gemachten Schilderung zu urtheilen, muß bie Jagd höchst anregend fein. Sobald fie auf ber hohen See einen Wallfifch fchnauben feben, eilen fie hinab nach ihren großen Canots und stechen, je zwölf in einem jeden ber= felben, in Gee. Jegliches Canot ift mit einer Angahl ftarter, aus Geehunds= haut gefertigter, mit Luft gefüllter Beutel verfeben, Die fehr forgfältig und mit vielem Geschick gemacht sind, und beren jeder zehn Gallonen halt. Un jeden Beutel ift mittelft eines acht ober nenn Fuß langen ftarten Bindfabens eine aus Rnochen ober - mofern fie es haben konnen - aus Gifen gefertigte, mit einem Widerhafen versehene Speerspite befestigt, und in das Loch ift ein Griff von sieben bis acht Fuß Länge eingefügt. Sobalb man bem Wallfische nahe genug ift, werben bie Wiberhafen, an benen bie Beutel befestigt find, in ihn hineingetrieben und die Griffe weggezogen. Der Angriff wird fo lange wiederholt, bis ber Ballfisch, burch die luftgefüllten Beutel emporgehalten, nicht mehr unterzutauchen vermag, worauf ihm bas Garaus gemacht, und er ans Land gezogen wird. Zuweilen werden biefe Indianer auf der Jago zwanzig bis breifig Meilen ins Meer hinausgeführt, boch bie Bauart ihrer Canots ift

fo bewunderungswerth und ihre leitung berfelben fo gefchiett, bag ihnen nur

felten ein Unglitd begegnet.

Einige Monat nachdem ber Streit um ben Wallfifch ftattgefunden, ging ber Bruber Pellow-cums, bes oberften Bauptlings ber Macaws, nach Fort Bictoria, um Schieftbebarf und andere nothwendige Dinge einzuhandeln und wurde auf seinem Mildwege von den Clatinus angegriffen. Er felbst und einer feiner Leute wurden getobtet, boch brei entflohen und biefen gelang es, Cap Flattory zu erreichen, wo Dellowscum wohnte. Sobald er von bem Tobe feines Brubers Kunde erhalten, rifftete Dellow-cum zwölf feiner größten Boote mit je zwölf Kriegern aus und überfiel plötzlich I=eh=nus; boch bald fah er ein, baf er fich wenig Erfolg versprechen tonnte, fo lange bie Clallums in ihrem Behege volltommen geschütt von ihren Solzbloden blieben, mabrend feine Leute ohne irgend eine Schutzwehr bem verberblichen Feuer ausgesetzt. waren, bas unabläffig burch bie Bifette unterhalten wurde. Er fandte beshalb Einige von feiner Schaar nach ber Westfeite bes Forte herum, mo fie bas Gras und Sola in Brand versetten; bas Fener theilte fich balb ben Bebauden mit und er und seine übrigen Leute hielten Badje, um feinen ber Clallums entwischen zu laffen. Diese maren balb genöthigt, einen Ausfall zu machen und ben Rudaug ihrer Beiber und Kinder ins Gebirge ju beden. Pates-fut-foot und Dellow-cum fochten mit großer Tapferfeit und nur mit ihren Deffern bewaffnet, Bruft gegen Bruft, bis fie im Bandgemenge getrennt wurden. Ich fah einen Clallum, ber in ber Schlacht burch Schnittmunden fürchterlich jugerichtet worden war, indem er burch eine lange Reihe ber Macaws hatte laufen muffen, von benen jeder ihm einen Schnitt beim Borüberkommen verfetst hatte. Die Gebäude wurden nur halb von der Flamme verzehrt. Pellow-cum machte achtzehn Gefangene, zum größten Theil maren es weibliche, welche als Stlavinnen mitgenommen wurden, und acht Ropfe waren bei feiner Rudfahrt an den Bordertheilen ber Canots auf Stangen gepflanzt. Die Röpfe merben nach bem Dorfe gebracht und als Trophäen vor ber Gutte ber Krieger auf= gesteckt, welche bie Gefallenen, benen sie gehörten, getobtet haben. Diese Inbianer falpiren ihre Feinde nicht.

In der Nähe bes Dorfes befinden sich fehr viele eigenthümliche Graber, mit verschiedenen Gerüften überbaut, auf welche die Indianer ihre Todten=

opfer niederlegen.

12. Mai. Wir reisten mit dem Borsat ab, nach der Bancouvers Insel zurückzukehren, doch der Wind war so heftig, daß wir an das User zurück mußten, an dem wir zwölf oder vierzehn Meilen entlang suhren, dis wir an die Mündung eines Flusses kamen. Das südlich von uns gelegene Land erhebt sich, so weit das Ange reicht, in Gestalt einer ununterbrochenen Kette hoher Berge; die Spitzen vieler derselben sind selbst noch in dieser Jahreszeit mit Schnee bedeckt. Wir suhren ungefähr eine Meile weit den Fluß hinauf, nach einer indianischen Fischstation Namens Suck. Der Fluß ist seiner ganzen Breite nach durch Pfähle und offenes Weidengeslecht und andere Zweige gesperrt, worin in Zwischerzumen Löcher gelassen sind, die in verschiedene Abstheilungen von Korbgeslecht führen, in welche die Fische auf ihrem Wege vom Fluß ins Meer hineinschwimmen. Wenn sie einmal darin sind, können sie

nicht wieder hinaus, da das Korbgestecht um die löcher nach innen zu einigermaßen wie ein Trichter oder eine der Draht-Mänfefallen gestaltet ist. In diesen Behältern werden die Fische ohne Milhe mit Speeren getödet, sobald man ihrer bedarf, und das Dorf ist auf diese Weise stets mit Speise versorgt. Es wurden gerade dei unserer Ansunft eine große Menge gefangen und wir erhielten eine reichliche Lieserung für ein kleines Päckhen Taback.

Diese Indianer sangen ebenfalls sehr viele Enten mittelst eines seinen, zwischen zwei gegen breißig Fuß hohen und funfzig bis sechzig Fuß auseinsander gestellten Pfählen, ausgespannten Netes. Dasselbe wird in einem engen Thale ausgespannt, durch welches die Enten am Abend sliegen; am Kuße des Netes wird ein ranchendes Fener angezündet, welches die Enten hindert, es wahrzunehmen, und wenn sie dann dagegensliegen, werden sie verwirrt und

fallen nieder, wobei die Indianer fie ergreifen.

Da ber Wind immer noch zu start war, um uns hinauszuwagen, blieben wir bis zum 14. Chaw=n=wit, die Tochter des Hänptlings, gestattete mir, ihr Bildnist zu zeichnen. Während sie mir zu demselben saß, umringten uns sehr viele der Indianer und störten uns sehr, da das angeborne Schangefihl alle indianischen Weiber gegen jede öffentliche Beachtung und Alles, was sie lächerlich erscheinen läßt, besonders empfindlich macht. Sie war vielleicht das Po



hübsche Mäden, bas ich in ben Gegenden der Wasserstraße gesehen, und bies ist gewiß tein großes Compliment für die übrige weibliche Bevöllerung.

Da Chea=clad unser Canot zu klein fand, so bemühte er sich, ce gegen ein größeres umzutauschen, was ihm auch gelang, und gegen drei Uhr Morgens schifften wir uns ein, um eine Uebersahrt von zweiunddreißig Meilen durch die offene See zu machen. Als wir ungefähr ein paar Stunden auf dem Meere gewesen waren, steigerte sich der Bind zu einem volltommenen Sturm, und da er gegen eine Ebbsluth wehte, so schwoll das Wasser sehr an; wir mußten einen Mann unablässig ausschöpfen lassen, damit unser Boot sich nicht mit Wasser sillte.

Die an Bord befindlichen Indianer stimmten jetzt eine ihrer milden Sangesweisen an, welche zu einem vollsommenen Gehenl anwuchs, sobald eine Welle, die größer als die übrigen war, uns entgegenkam; dabei bliesen und spuckten sie gegen den Wind, als wenn sie in einem zornigen Rampse mit dem bösen Geiste des Sturmes begriffen gewesen wären. Das ganze Schauspiel war im höchsten Grade wild und erregend; das Wogen der berg-hohen Wellen um unser kleines Canot, das sie jeden Augenblick zu verschlingen drohten; das Brüllen des Windes über unsern Hänptern und das Geheul der Indianer machten es zu einem wahrhaft schreckenerregenden. Ich wunderte mich über die Gewandtheit, mit welcher sie das Canot lenkten und mit der sie Alle ihre Ruder nach windwärts schwenkten, sobald eine Welle sich brach, wodurch sie die Gewalt derselben theilten und den Schaum über unsere Köpfe hinweg nach der andern Seite des Bootes sührten.

Ich mit der größen Besorgniß jeder Welle entgegen, die donnernd auf uns zukam, und ich muß gestehen, daß die Vorstellung des Unterganges mich mit der größten Furcht erfüllte. Wir kamen jedoch sicher um zwei Uhr Nachemittags im Fort an, ohne weitern Nachtheil, als den einer schrecklichen Müdigkeit, die nach elsstündiger schwerer Arbeit ohne Speise und bei vollständiger Durchenässung wohl zu erwarten war; doch auch diese verging bald an einem lustig brennenden Feuer und bei einem kräftigen Mittagsessen, mit dem wir im Fort Victoria bewillkommnet wurden. Einer der Indianer sagte mir, daß er während des Sturmes blos um meinetwegen Angst empfunden hätte, da seine Stammesegenossen leicht das Ufer schwimmend erreicht haben würden, wenn es auch

gebn Meilen entfernt gewesen mare.

beschäftigt, einen Indianer zu zeichnen. Plötzlich wurde die Thüre aufgerissen und ein Indianer von sehr schlichtem und wenig ansprechendem Aeußern trat ein. Da ich nicht gestört sein wollte, verabschiedete ich den Eindringling etwas barsch und schloß die Thüre hinter ihm; denn wenn ich alle Kommenden hätte zulassen wollen, so hätte ich dom Morgen die in die Nacht hinein keine Ruhe gehabt. Eine halbe Stunde später trat Herr Finlahson ein und theilte mir mit, daß der größe Pellowecum, der oberste Häupkling der Macaws von Cap Flattern, im Fort angelangt sei. Ich hatte soviel von diesem Häupkling gehört, sowohl durch seine Feinde, die Clallums in I=eh=nus als durch die Indianer in Fort Bancouver, daß ich beschlossen hatte, sechzig Meilen weit nach Cap Flattern zu reisen, um ihn zu sehen. Sein Erscheinen freute mich

baher sehr, ba mir die Neise durch dasselbe erspart wurde, und ich ging sogleich ihn aufzusuchen und war nicht wenig erstaunt, als ich in ihm den Besuch erkannte, welchen ich so ohne alle Umstände aus meinem Zimmer gewiesen. Natürlich entschuldigte ich mich, indem ich versicherte, nicht gewußt zu haben, wer er sei und erzählte ihm, wie ungeduldig ich gewesen wäre, ihn zu sehen, und daß ich die Absicht gehabt hätte, seinetwegen nach Cap Flattern zu gehen. Er erwiederte, daß er mich gern von zeder absichtlichen Beleidigung freispräche, daß er sich aber änßerst gekänkt gefühlt habe, eine solche Behandlung vor so vielen Indianern zu erfahren.

Er begleitete mich nach meinem Zimmer, wo ich ihn zeichnete und er mir viel aus seiner Lebensgeschichte erzählte. Yellowscums Bater war der Bilot des unglücklichen "Tonquin", jenes Schiffes, das von John Jacob Astor ausgefandt wurde, um mit den nördlich von der Bancouver-Insel sebenden Indianern Handelsgeschäfte zu machen und welches Washington Irving in seiner "Aftorig" erwähnt. Er war der einzige Ueberlebende und rettete sich aus dem Schiffe, ehe es in die Luft flog; die übrige Mannschaft war zum Theil niedergemetzelt, zum Theil mit dem Schiff in die Luft gesprengt worden. Es war unmöglich, einen klaren Bericht über dieses traurige Ereignis zu erlangen, da kein Weiser lebte, welcher davon Kunde hätte geben können.

Dellow-cum ift ber wohlhabenbste Mann seines Stammes. Gein Reichthum besteht hauptfächlich aus Stlaven und Jaquas, einer fleinen, einzig und allein bei Cap Flatterh in großer Menge vorkommenben Muschel. Muscheln find als Gelb im Umlauf und zwischen ben gesammten Stämmen wird ein bedeutender Sandel durch fie vermittelt. Man holt fie aus bem Grunde des Meeres aus bedeutender Tiefe mittelst einer langen, in ein flaches etwa funfzehn Boll im Geviert haltendes Brett gestedten Stange. Aus biefem Brett ragen viele knocherne Stifte hervor, welche, wenn fie niebergebrückt werden, in das hohle Ende der Muscheln bringen, welche mit ihrem schmalen Ende am Boben festgehalten fcheinen. Die Mufcheln hängen fich an bie Stifte und werden fo an die Oberfläche gezogen. Sie meffen ein bis andert= halb Boll in ber Lange und find weiß, fein und hohl, gang fpit zulaufend, leichtgebogen und von ber Dide eines gewöhnlichen Pfeifenftieles. Ihr Berth richtet fich nach ihrer Lange und nimmt in einem bestimmten Berhaltnif au; vierzig Muscheln find burchschnittlich bie festgesetzte Bahl für ein Längenmaß von einem Rlafter und kommen fo im Werthe einem Biberfell gleich; boch wenn neunundbreißig hinreichend groß befunden werden, um eine Klafterlange herzustellen, so gelten fie zwei Biberfelle, achtunddreifig brei und so fort, baftimmer jebe Mufchel, Die weniger ift, als die festgefette Magbestimmung, wieder ein Biberfell mehr bebingt.

Nellowscum machte mir ein Paar Ohrgehänge zum Geschenk, von benen sebes aus siedzig oder achtzig Muscheln zusammengesetzt war. Sein Reichthum bestand zum Theil auch aus Otterfellen, die zu den werthvollsten an der Rüste von Nordamerika gefundenen Belzen gehören und deren Werth im Tarif gewöhnlich zwölf Decken gleichkommt; zwei Decken gelten einer Flinte gleich; Taback und Munition und andere Dinge werden nach Verhältniß geschätzt. Die Decke ist das Werthmaß, nach der alle Gegenstände an der nordwestlichen Küste

1

berechnet werben. Abgesehen von seinem Reichthum, übt Pellowscum einen großen Einsug auf alle Stämme aus und hat seine Oberhäuptlings-Würde keinem erblichen Anspruch, sondern seiner persönlichen Kühnheit und Befähigung zu verdanken. Als einen Beweis für den Muth und die persönliche Zuverssicht dieses Häuptlings erwähne ich, daß ich ihn in dem Fort in heiterer Unterhaltung mit mehren der Clallum-Häuptlinge begriffen sah, mit welchen er oft auf Tod und Leben gefämpft hatte. Seine Klugheit veranlaßte ihn indessen, nach Einbruch der Nacht innerhalb des Forts zu bleiben.

Ich besuchte die Hütten der Eus-a-nich-Indianer, welche auf Besuch da waren. Der häuptling war sehr reich und hatte acht Frauen mit. Ich gab ihm durch das Vorzeigen einiger Stizzen zu verstehen, daß ich ihn zu zeichnen wünschte; diesem Ansinnen widersetzten sich seine Damen so heftig, daß ich froh war, aus dem Bereich ihrer Zungen zu fliehen, da sie alle zu gleicher Zeit schnatterten, während er wie ein Großsultan dasaß und offenbar sich durch die Theilnahme geschmeichelt fühlte, welche sie für seine Wohlsahrt an den Tag legten. Einige Tage später traf ich den Häuptling allein in einiger Entsernung von seinem Lager und da gestattete er mir, nachdem ich ihm ein Röllchen Taback gegeben, bereitwillig, sein Bild zu zeichnen.

Auf einem meiner täglichen Ausslüge fiel mir die große Häßlichkeit eines mir begegnenden Indianers sehr auf. Ich erfuhr auf meine Anfrage, daß er Shawstun, das Haupt der Sinahomas sei. Er forschte sehr ernstlich, ob er, indem er sich zeichnen ließe, nicht Gefahr laufe, zu sterben, und als ich mit der Stizze zu Ende war und ihm etwas Taback gegeben, hielt er ihn einige Augenblicke empor und sagte, das sei eine geringe Belohnung dafür, daß er sein Leben aufs Spiel gesetzt. Er verfolgte mich nachher zwei oder drei Tage mit der Bitte, sein Bild zu zerstören, die ich, um ihn los zu werden, eine rohe Copie davon machte und sie in seinem Beisein zerriß, indem ich vorgab,

baf es bas Driginal fei.

Ich blieb bis zum 10. Juni auf ber Bancouvers-Insel, und vielleicht wäre es ganz gut, wenn ich, ehe ich bavon Abschieb nehme, einen summarischen Bericht von bem gabe, was ich theils burch personliche Beobachtung, theils von ben Herren ber Hudsons-Ban-Compagnie über die charakteristischen Eigenthümlichkeiten ber verschiebenen, biese Gegenden bewohnenden Stämme

erfahren habe.

Die süblich vom Columbia-Flusse lebenben Indianer tätowiren sich unterhalb des Mundes, wodurch das Gesicht ein hellblaues Aussehen bekommt. Die an der Mündung des Columbia und gegen hundert Meilen stromausswärts von derselben wohnenden, so auch die am Pugets-Sund und in der Wasserstraße de Fuca und im süblichen Theil der Bancouvers-Insel, platten die Köpfe im ersten Kindesalter ab, wie die Stizzen aus dem Chinook-Stamme es darstellen. Iene, welche nördlich von der Insel hausen, presen den Kopf in der Kindheit in eine conische Form. Dies geschieht mittelst einer Bandage, welche um die Stirn gewunden und allmälig enger angezogen wird, die der Kopf die gewünsichte Gestalt erhält.

Der biesem zunächst nach Norden zu lebende Stamm, wird von den Reisenden "Babines" ober "Big-lips" (Didlippen) genannt, weil die Beiber

besselben ihre Lippen burch Einfügung von einem Stüd Holz vergrößern. Ein kleines bünnes Stück Knochen wird durch die Unterlippe des Kindes von unten nach oben zu gezwängt und wird allmälig vergrößert, bis ein flaches, drei Zoll langes und anderthalb Zoll breites Stück Holz die Lippe zu einer fürchterlichen Anschwellung vorgedrängt hat, die mit dem Alter zunimmt. Auf die Größe der Lippe wird viel Gewicht gelegt, da sie den Maßstab bildet, nach welcher weibliche Schönheit abgeschätzt wird; sie bildet auch den Unterschied zwischen freien, eingebornen Weibern und ihren Sklavinnen.

Wenn bei irgend einer Beranlassung ber Holzstab entfernt wird, so fällt bie Lippe bis auf bas Kinn herab, und bies ift eins ber wibrigsten Schau=

fpiele, die man fid benten tann.

Die Männer tragen zuweilen einen burch die Rase gezogenen Ring, der aus Knochen oder, wenn sie es erlangen können, aus Messing besteht. Sie tragen eine aus den Fasern der Cedernrinde sehr sein geslochtene Mütze und eine aus der Wolle der Bergschafe gesertigte Decke; die Verfertigung ersordert mehre Jahre, und sie sind daher sehr werthvoll. Für eine, die ich mit großer Mühe mir verschaffte, mußte ich fünf Pfund Taback, zehn Ladungen Munition, eine Decke, ein Pfund Glasperlen, zwei bunte Hemden und eine Unze Zinsnober geben.

Die nächsten, noch höher nach Norden zu wohnenden Stämme legen die Oberlippe ber ganzen Länge nach mit verschiedenfarbigen Berlen aus, die sie zwei Drittel tief einsenken, so daß das Ganze wie eine Berlenarbeit aussieht.

3m Innern von Reu-Caledonien, das öftlich von der Bancouvers-Infel und nördlich von Columbia liegt, herrscht bei bem Stamme ber "Tam-ma-tine". Die ebenfalls Babines find, und auch bei andern benachbarten Stämmen ber Gebrauch, die Todten zu verbrennen und ift für die Wittmen ber Berftorbenen mit besonders barbarischen Umständen verbunden. Der todte Rörver des Gatten wird nadt auf einen großen Saufen harzigen Solzes geftredt, die Frau wird bann auf ben Leichnam gelegt und mit einem Well bebectt; barauf gunbet man ben Saufen an, und bas arme Beib ift gezwungen auszuhalten, bis fie bei= nabe erstidt; wenn es fo weit gefommen, laft man fie, fo gut fie es vermag, durch Rauch und Flammen herabsteigen. Raum hat sie jedoch ben Boben erreicht, fo wird von ihr verlangt, daß fie bas Zusammenziehen bes Leichnams verhindere, bas burch die Einwirkung, bie bas Feuer auf Sehnen und Musteln ausubt, herbeigeführt wird; fobald biefe Befahr vorhanden, muß fie mit ihren bloffen Sanden den brennenden Leichnam in die richtige Lage zuruchbringen. mahrend ihre eigene Berfon die gange Zeit über dem fengenden Ginflug der fdredlichen Gluth ausgesetzt ift. Wenn fie aus Schwäche ober burch bie Beftig= feit bes Schmerzes biefen unumgänglichen Gebrauch nicht gehörig zu üben vermag, so wird fie von irgend Jemand gestützt, bis ber Leichnam verzehrt ift. Bahrend ber Ceremonie wird ihr Gefdrei von fortwährenbem Singen und Trommelschlagen übertäubt. Nachher muß fie die unverbrannt gebliebenen Rnochen und die Afche fammeln und in einen zu bem 3med gefertigten Sach thun, den fie brei Jahre lang auf ihrem Ruden gu tragen verpflichtet ift; biese drei Jahre hindurch ift fie die Stlavin der Bermandten des Mannes und barf fich weder tammen noch waschen, fo bag fie bald zum widerlichsten

Gegenstande herabsinkt. Nach Berlauf berselben geben ihre Beiniger ein Festmahl, zu dem alle beiderseitigen Verwandten eingesaden werden. Bei Eröffnung desselben legen sie mit vielen Ceremonieen die Ueberbleibsel des verbrannten
Todten in einen Kasten, der an der Spitze einer hohen Stange besestigt wird,
um die sie herumtanzen. Die Wittwe wird dann nacht ausgezogen und vom Kopf
bis zum Fuß mit Fischthran beschmiert, auf welchen einer der Umstehenden eine Menge Schwanenslaum schüttet, der die ganze Gestalt überdeckt. Sie muß
dann mit den Andern tanzen. Nachdem das Alles vorüber ist, steht es ihr
frei, wieder zu heirathen, sofern sie Lust dazu hat und Muth genug empfindet,
um sich zum zweiten Mal der Gesahr auszusetzen, sebendig gebraten zu werden
und die darauf folgenden Gräuel zu überstehen.

Es ist oft vorgekommen, daß eine Wittwe, die — vielleicht mit der Hoffnung ihn nicht zu überleben — einen zweiten Gatten geheirathet hatte, wenn
derfelbe vor ihr starb, lieber Selbstmord beging, ehe sie sich den Opfergebräuchen
abermals aussetzte. Es war mir unmöglich, etwas über die Beweggründe zu
erfahren, welche einen so graufamen Ritus erklären könnten, und ich kann ihn
nur der angebornen Eigennstigiseit, Faulheit und Graufamkeit der Indianer
beimessen, welche wahrscheinlich durch diese Mittel ihre Frauen aufmerksamer
für ihr persönliches Behagen und ihre Bequemlichkeiten zu machen glauben,
während sie zugleich durch dieselben gegen etwaige Ermordung durch eine

eiferfüchtige ober treulose Gattin gesichert find.

B

## Sechzehntes Kapitel.

Das Suchen eines verlornen Weibes. — Eine einsache List. — Eine Fischernte. — Die Legende vom Felsen. — Der kleine Fischer. — Schlacht zwischen den Zwergen und den Gänsen. — Ein Nitt auf einem Wallsich. — Eine indianische Niobe. — Das Nennen der Tobten. — Erlaubniß sich zu betrinken. — Abrechnen. — Stehlen eines Schäbels. — Bestrasung der Deserteurs. — Dilettanten-Wundarznerkunde. — Seltenheit des Holzes. — Klapperschlangen die Hille und Fülle. — Die Schornsteinselsen. — Der Grashlipfer und der Wolf. — Der Wolf und seine Weiber.

9. Juni. Da das Schiff der Compagnie, das jährlich die für das Innere bestimmten Güter und Depeschen bringt, angesommen war, so war es Herrn Finlahson sehr darum zu thun, die Briefe weiter zu befördern, und da er wußte, daß ich bald meine Rückreise anzutreten beabsichtigte, fragte er mich, ob ich sie nach Fort Vancouver nehmen wolle. Es war mein aufrichtiger Wunsch, was irgend in meiner Macht stand, zu thun, um mich für die Gastfreundschaft und Güte, die mir zu Theil geworden, erkenntlich zu erweisen, und deshalb sing ich an, meine Vorbereitungen zu machen, um den nächsten Morgen abzureisen. Ein alter Nasqualh-Häuptling war an die Kuste herabgesommen, ein Lieb-lingsweib zu suchen, das ihm einige seiner räuberischen Nachbarn entführt und,

wie er voraussetzte, irgendwo auf der Banconvers-Insel verlauft hatten. Da indessen seine Nachforschungen ohne Erfolg geblieben waren, trat er jett seinen Midweg an, und ich beschloß, mit ihm zu gehen. Er freute sich sehr über meine Begleitung, da der Umstand, daß ich Depeschenträger war, sicherlich der ganzen Gesellschaft zum Schutz gereichen mußte, was für Indianer wir auch tressen möchten. Ich fragte ihn, wie er es angesangen habe, um mit heiler Haut auf seiner Herreise durchzukommen; da zeigte er mir ein altes Zeitungsblatt, das er, wie er mir erzählte, jedesmal emporgehalten, wenn er fremden Instianern begegnet war. Sie hatten es für einen nach Fort Victoria bestimmten Brief gehalten und hatten ihn deshalb, ohne ihn zu behelligen, weiterziehen lassen.

Die der Berwaltung der verschiedenen Posten vorstehenden Herren haben häusig Beranlassung, Briefe abzusenden, zuweilen nach ziemlich weit entsernten Orten und zu Zeiten, wo es ihnen entweder unbequem oder unmöglich ist, ein Canot mit eigenen Leuten auszurüften, die sie zu Ueberbringern machen könnten. In solchen Fällen wird der Brief einem Indianer gegeben, der ihn so weit fortbringt, als es sich mit seiner Bequemlickeit und Sicherheit verträgt; dann verkauft er ihn an einen andern, der ihn weiterträgt, dis sich ihm eine Gelegenheit darbietet, ihn vortheilhaft zu veräußern; so geht der Brief, allmälig im Werthe steigend, durch Kauf und Verkauf aus einer Hand in die andere, dis er das Ziel seiner Bestimmung erreicht, wo dann der letzte Besister den Lohn sür die sichere Ablieferung empfängt. Auf diese Weise werden häusig Briefe mit voller Sicherheit und viel größerer Schnelligkeit befördert, als es sonst möglich wäre.

10. Juni. Früh am Morgen schiffte ich mich mit dem Häuptling, einer Frau, die er mitgebracht hatte, und zwei Stlaven ein: wir ruderten den ganzen Tag und kamen rasch vorwärts. Um Abend schlugen wir unser Lager unterhalb eines hohen Felsens auf, wo wir einige Gänseier fanden, die wir uns zum Abendessen recht gut schmecken ließen.

11. Juni. Wir erreichten eine felfige Insel, auf welcher Tausende von Seehunden in den Strahlen der Sonne ruhten oder spielten. Wir schoffen mehre berfelben, ba die Indianer das Fett als Speife fehr hoch schätzen; für

meinen Magen war es jedoch viel zu ölig. Ich schoff indessen einen weißen Abler, briet ihn zu meinem Abendessen und fand ihn ganz vorzüglich schmachaft.

12. Juni. Um Abend tamen wir in ein indianisches Dorf, wo wir für die Nacht halt machten. Die ganze Wassersläche schien zu leben durch die Bewegungen einer Art kleiner, silberglänzender Fische, die in den Strahlen der Abendsonne tanzten und slimmerten. Dieser Fisch hat ungefähr die Größe der Sardinen und wird in großer Menge gefangen; er wird dort Ule-kun genannt und wegen seiner Zartheit und Fettigkeit sehr geschätzt. In getrocknetem Bustande brennt dieser Fisch von einem Ende die zum andern mit der stetigen hellen Flamme einer Kerze.

Am Abend waren mehre Canots auf dem Wasser, und die Fische wurden mit erstaunlicher Schnelligkeit gefangen. Dies geschieht mittelst eines etwa sieben Fuß langen Instrumentes. Der Griff besselben mißt ungefähr drei Fuß; in diesen ist eine gebogene Klinge gesügt von vier Fuß Länge und einigermaßen wie ein Säbel gestaltet, jedoch ist die Schneide am Rücken. Auf dieser

Schneibe find in ber Entfernung von ungefähr anderthalb Boll icharfe bis einen Boll lange Bahne eingesetzt. Der Indianer fteht in bem Canot und halt bas Inftrument, ale ob es ein Ruber mare, indem er es mit beiden Banben mit ber Schneibe burch bie bichte Menge ber Fifche gieht, mit welchen bas Waffer for gefüllt ift, baß jeber Bahn einen Gifch zu treffen pflegt. Gin Schlag liber bie Querplanten bringt fie ficher auf ben Boben bes Bootes.

Dies geht fo rafch, daß fie fich niemals eines Deges bebienen.

13. Juni. 218 wir heute uns bem Ufer naberten, bemerkten wir zwei grafende Birfde. Die Indianer hatten große Luft, fie zu verfolgen, ba wir aber fcon einige Beit auf bem Wege verloren hatten, fo ftrebte ich banach, pormarts zu tommen. Als wir fehr weit von ihnen entfernt waren, feuerte ich meine zweiläufige Flinte gegen fie ab, boch mehr in ber hoffnung, fie gu verfcheuchen, als in ber Boraussetzung, fie todten gu tonnen; zu meinem und ber Indianer Erstaunen fiel aber einer tobt nieder. Der Bauptling fah mich fehr an und untersuchte bann bie Flinte; augenscheinlich mar er in Zweifel, ob er ben Zauber in meiner Person ober in ber Flinte suchen follte. fagte nichts und that, ale ob die Sache fich von felbft verftande, mabrend bie Indianer offenbar mich für einen Mann hielten, mit bem nicht zu fcherzen fei. Bir machten diefen Abend eine herrliche Mahlzeit von unferm Bildbret, und ich nahm mich wohl in Acht, Die Gigenschaften meiner Flinte vor ihren Augen

wieder auf die Brobe gu ftellen, fo oft fie mich auch baten.

14. Juni. Als wir an einem einzeln stehenden Felfen vorüberfuhren, ber feche ober fieben Bug über bie Bafferfläche emporragte und wenig mehr, als vier Fuß im Umfang hatte, fragte mich ber alte Häuptling, ob ich wußte, was berfelbe früher gewesen. Da ich es verneinte, erzählte er mir folgende Legende: "Biele Monde sind dahingegangen, feit eine Nasgually=Familie an biefer Stelle wohnte. Gie bestand aus einer Bittwe und vier Sohnen; einer war von ihrem erften Gatten, die antern brei von bem zweiten. Die brei jungern Sohne begegneten bem altern Bruder fehr unfreundlich und weigerten fich, ihm einen Antheil an ihrem Jagd= oder Fifch=Ertrage ju gewähren; er dagegen wünfchte fie fich geneigt zu machen und theilte ihnen ftets von feiner Beute mit. Daß er in ber That ein großer Arzneimann war, wußten fie nicht. 218 er endlich ihre harte Behandlung fatt hatte, ba fie durch alle Gute, welche er seinerseits bewies, nicht zu erweichen waren, beschloß er, sich zu rächen. Er trat alfo eines Tages in bie Butte, in welcher fie schmauften und fagte ihnen, bag nicht weit bavon ein großer Seehund fich gezeigt. Sie ergriffen fofort ihre Speere und brachen in der Richtung auf, die er angegeben, und als fie das Thier erreichten, fließ ihm ber altefte feinen Speer in ben Leib. Diefer Seehund war eine große "Arznei", ein Hausgeist bes altesten Brubers, ber ihn zu bem vorliegenden Zwede felbst geschaffen. Der vorderste hatte faum feinen Speer bem Thier in den Leib getrieben, als er es unmöglich fand, feine Band vom Griffe los zu machen ober benfelben herauszuziehen; die beiden Andern versenften ihren Speer mit gleichem Erfolg. Der Seehund eilte nun bem Baffer zu und ichleppte fie nach, weit in die Gee binaus. Nachbem sie viele, Meilen gurudgelegt hatten, faben fie eine Insel, auf welche ber Seehund lossteuerte. Als fie fich bem Ufer naherten, fanden fie es zum ersten

Mal möglich, ihre Hände von den Speeren zu entfernen. Sie landeten also und verbargen fich in einem Gebilfch, ba fie in einem feindlichen Lande ju fein glaubten. Bahrend fie im Berfted lagen, faben fie in der Ferne um einen Borfprung ein wingiges Canot bernmfchiffen, bas ein fehr fleiner Mann ruberte, ber, ale er an Die Stelle fam, wo fie maren, fein Boot burch einen an eine lange Leine gefnupften Stein por Anter legte, ohne fie gewahr gu werben. Er fprang barauf über Bord, tauchte unter und blieb eine lange Beit unter bem Baffer. Endlich tam er wieder an die Oberfläche und brachte einen Fisch mit herauf, ben er ins Boot warf. Dies wiederholte er mehr= male und fah jedesmal ins Boot hinein, um die Fifche zu zählen, die er gefangen Da die brei Britter fehr hungrig waren, fo erbot fich einer von ihnen, hinauszuschwimmen, mahrend ber fleine Mann unter bem Baffer mar, und einen Wisch zu stehlen. Diese Aufgabe löste er auch gliicklich, ehe ber Fifchersmann wiederfehrte, aber ber fleine Rerl mar faum mit bem neuen Fifche angelangt, ale er ichon merkte, bag einer ber bereits gefangenen fehlte, und feine Sand ausstredend fuhr er langfam mit berfelben am Borizont entlang, bis sie gerade auf ihr Bersted hinwies. Run jog er seinen Unter ein, ruderte nach bem Ufer hin und entbedte fofort bie brei Bruber. Da er fo wunderbar stark als klein war, band er ihnen Hände und Kufe zusammen, warf sie in fein Canot, fprang hinein und ruderte in berfelben Richtung gurud, aus ber er gefommen. Radbem fie um ben fernen Borfprung, wo fie ihn zuerst erblickt hatten, herumgefahren, tamen fie an ein Dorf, bas von einer Race ebenso kleiner Menfchen, wie ihr Gefangennehmer, bewohnt mar, beren Säufer, Boote und Geräthschaften alle verhältnifmäßig flein maren.

"Die drei Brüder wurden dann herausgenommen und gebunden in eine Hütte geworfen, und ein Rath trat zusammen, der über ihr Schicksal entscheiden sollte. Während die Männer zu Rathe faßen, schoß eine ungeheure Schaar Bögel, die Gänsen ähnlich aber viel größer waren, auf die Einwohner herab und begann einen heftigen Angriff. Diese Bögel besaßen die Macht, ihre scharfen Federkiele zu wersen, wie das Stachelschwein seine Stacheln, und obgleich die kleinen Krieger mit großem Muthe kämpften, so sielen sie bald, von den sie durchbohrenden Pfeilen bedeckt, besinnungslos zu Boben. Als aller Widerstand aufgebört hatte, flogen die Bögel auf und verschwanden.

"Die Brüder hatten dem Kampse von der Stelle ihres Gewahrsams zugesehen, und nachdem es ihnen mit vieler Mühe gelungen, sich ihrer Fesseln
zu entledigen, waren sie auf das Schlachtseld gegangen und singen an die Federsiele aus den scheindar leblosen Körpern herauszuziehen; kaum hatten sie jedoch dies gethan, als sofort Alle zum Bewustsein zurückehrten. Sobald sie sämmtlich hergestellt waren, wünschten sie, ihren Rettern sich dankbar zu erweisen und erboten sich, Alles zu gewähren, was dieselben begehren möchten. Die Brüder baten, daß man sie nach ihrem Heimathlande zurücksenden möge. Demzusolge ward ein Nath berusen, um über die leichteste Weise, wie diesem Wunsche genügt werden könnte, zu entscheiden, und man kam zu dem Beschluß, einen Wallsisch dazu zu gebrauchen. Die Brüder wurden auf den Rücken des Ungeheurs gesett und reisten in der Richtung von Nasqually ab. Alls sie jedoch ungefähr die Hälfte des Weges zurückgelegt hatten, siel es dem Wallsisch ein, daß er boch ein rechter Thor sei, sie zu tragen, anstatt sie in Schilbkröten zu verwandeln und selber nach Hause schwimmen zu lassen. Mun gilt der Wallsich als ein "Soch-a-li-ti-hah" oder "Großer Geist", wenn das gleich nicht so viel ist als der "Hias-Soch-a-li-ti-hah" oder der "Große hohe Geist", benn er bestyt höhere Gaben als alle andern Thiere zusammengenommen, und kaum hatte er über die Sache nachgedacht, als er sie auch sofort ausstührte. Auf diese Weise kamen die Schildkröten zuerst ins Dasein, und dadurch erklärt es sich auch, daß sie beständig mit den Seehunden Krieg sühren, indem ja einer dieser Gattung die Ursache ihres Unglücks war. Nachdem die drei Brüder auf so eigenthümliche Art verschwunden waren, kam ihre Mutter ans User herab und harrte Tagelang ihrer Rückehr und jammerte unter Thränen über ihre Abwesenheit. Da kam eines Tages zufällig der Wallsisch vorbei, erdarmte sich ihrer Trauer und verwandelte sie in jenen Stein."



Ich konnte, während ich in einem Canot vorüberfuhr, in ber Bildung bieses Felsens nichts besonders Eigenthümliches entveden; von den Beobachstungspunkten aus, die sich meinem Auge darboten, war wenigstens keine Spur einer Aehnlichkeit mit der menschlichen Gestalt wahrzunehmen, wie doch eine solche nach dem Schlusse der Legende vorausgesetzt werden möchte. Bollfommen vereinzelt, wie indessen der Felsen dasteht, da meilenweit kein anderer sichtbar ist, mußte er natürlich für die Indianer ein Gegenstand besonderer Beachtung werden und ist auch durch die Einsamkeit seiner Lage wohl geeignet, zum Schauplatz der phantanstischen Schöpfungen ihres Aberglaubens zu dienen.

15. Juni. Wir erreichten Nasqually, wo ich mir Pferde verschaffte, die mich nach dem Cowlitzslusse bringen sollten. Ich kam wieder durch Prairie de Bute und über Mud-Mountain und langte am Abend des dritten Tages



in der Behausung meines alten Freundes Kiscop an; zu meinem Erstaunen fand ich ihn und seine Familie jedoch sehr fremt in ihrem Benehmen, und die Kinder liesen sogar davon und versteckten sich. Endlich fragte er mich, ob ich nicht bei meinem letzten Ausenthalte unter ihnen das Bild eines Beibes gezeichnet hätte. Ich antwortete bejahend und nannte ihren Namen: Caw-wacham, indem ich mich auf das Seite 95 vorsommende Portrait einer Frau mit einem Kinde bezog; eine Todtenstille folgte und ich sonnte auf meine Fragen nicht die geringste Antwort erhalten. Als ich die Hütte verließ, begegnete ich einem Halfbreed, der nir erzählte, daß Caw-wacham gestorben sei, und daß man mich sir die Ursache ihres Todes halte. Die Stille war dadurch veranlaßt worden, daß ich den Namen eines Todten nannte, was sowohl sür unheils bringend, wie auch sür eine Mißachtung des Verstorbenen angesehen wird.

Ich verschaffte mir gleich ein Canot, brach stromabwärts auf nach Fort Bancouver und ruberte die ganze Nacht, da ich wohl wußte, welche Geschr mir drohte, wenn ich einem ihrer Berwandten begegnen sollte, und kam glücklich am 20. Juni mit meinem Päckchen Neuigkeiten auf der civilisirten Welt, in Fort Bancouver, an. Hier mußte ich die zum 1. Juli bleiben, indem ich auf die Boote wartete, welche täglich aus Neu-Caledonien und Ober-Columbien mit Belzen einliesen und ihre Wintervorräthe für die Posten im Innern aufsluden. Während der Zeit unterhielt ich mich mit Jagen und Zeichnen. Ich stügliche einen Chinook-Anaben, der einen eigenthümlichen Perlenkopfputz trug; das Muster schien ihm ausschließlich anzugehören, denn ich hatte nie zuvor

ein ihm ähnliches angetroffen.

Die neuen Boote, aus welchen die Brigade bestand, hatten ihre Ausruftung jett vollendet und waren bereit, nach ihren verschiedenen Bestimmungsorten abzugeben. Berr Lewis, ber Befehlshaber, follte bas Com= mando führen, bis er seinen eigenen Bosten, Colville, erreicht hatte; aber große Mühe machte es uns, die Männer, sechzig bis siebzig an der Zahl, zusammenzubringen; einige verlangten, ehe sie aufbrachen, ihr ihnen zukomsmendes Maß an Rum, ihr "Regale", das die Compagnie den Leuten nur bei der Ausrüstung auf eine lange Reise gewährt; andere nahmen Abschied von ihren indianischen Liebchen und waren nur mit Noth zu finden; Alle zögerten in ber That, bas leben bes Müßigganges und Ueberfluffes, in bem fie mahrend ber letten zwei ober brei Wochen geschwelgt hatten, gegen bie Mühen und Entbehrungen umzutaufchen, die, wie fie wohl mußten, ihnen bevorstanden. Gegen Abend gelang es uns indeffen, unfere Mannschaft zu fammeln, und Berr Lewis verfprach ben Leuten, bag ihnen ihr Regale bei ber erften paffenden Gelegenheit ausgeantwortet werben follte. Das Fort falutirte mit sieben Ranonenschüffen, benen ebenso viel von bem am Magazin liegenden Compagnieschiff antworteten; Die Insaffen bes Forts brangten sich um uns herum und wir fegelten unter jubelndem Buruf und herzlichen Bun= schen für unser Wohlergeben endlich ab. Da es fo frat geworben, ebe wir unfere Reise antraten, fo tamen wir biefen Abend nicht weiter, ale bis ju ben Mühlen ber Compagnie, acht Meilen vom Fort.

2. Juli. Bir brachen fehr früh auf, und bie Manner ruberten mit un= gewöhnlichem Sifer, ba fie am Abend biefes Tages ihr Regale empfangen

follten; Um zwei Uhr Nachmittage hatten wir eine Strede von achtundzwanzig Meilen zurudgelegt und Prairie De The erreicht. hier landeten wir, bamit unsere Leute ihr gewohntes Trinkgelage abhalten konnten. Im Dienste ber Subfon8=Bay=Compagnie werden ben Leuten feine Branntweinrationen juge= theilt, mahrend fie im Fort ober mitten auf ber Reife find, noch burfen fie Branntwein taufen; bod wenn fie eben im Begelff fint, eine langere Reife anzutreten, wird ihnen ein fogenanntes "Regale" (Erquidung) gegeben, bas aus einem Nöfel Rum per Mann besteht. Diesen burfen fie jedoch nicht eher trinten, bis fie eine Strede vom Fort entfernt find; bann können bie, welche Die Berechtigung dazu haben, sich betrinken, ohne bag die im Fort lebende Dienerschaft hineingezogen wird.

Gleich nach ber Landung wurde bas Lager aufgeschlagen. Feuer ange= gundet und Speife gelocht; alle Borbereitungen für Die Racht muften fertig fein, ehe man ben Branntwein austheilte. Sobald bie Manner ihr Quantum hatten, begannen fie allerhand athletische Spiele: Laufen, Springen, Ringen Wir hatten acht Sandwichs-Insulaner unter ber Mannschaft, welche u. s. w. uns burch einen pantomimischen, von Gefang begleiteten Tang viel Unterhaltung gewährten. Das Bange nahm fich höchft grotest und tomifch aus und erregte unter ben Buhörern und Buschauenben schallenbes Gelächter; als ber Rum ju wirten anfing, begannen allmälig bie ben verschiebenen Bosten angehörenben Brigaden fich ihrer fühnen Thaten und bestandenen Mühen zu rühmen. Rach und nach entstand aus biefen Brablereien ber Bunich, zu erproben, wer ber Beste sei, und dieser führte zu zahllosen Kämpfen; schwarze Augen und blutige Nafen waren balb in Menge vorhanden, boch endigte Alles mit guter Laune.

Tags barauf waren die Leute bumm von der Nachwirfung des Trinkens. aber babei gehorsam und in gang guter Stimmung; die Rämpfe vom Abend auvor ichienen wie eine Urt ichliefliche Abrednung für alle alten Zwiftigkeiten und allen alten Groll. Wir kamen vor brei Uhr Nachmittags nicht von ber Stelle und legten nur etwa vierzehn Meilen zurud. Am Fuße ber Baffer= fälle, da wo der erste Trageplat beginnt, wenn man den Columbia aufwärts

fährt, schlugen wir unfer Lager auf.

4. u. 5. Juli. Beibe Tage brachten wir bamit zu, die Waarenpackete über ben Trageplatz zu schaffen und die leeren Boote an Leinen stromauswärts au gieben. Auf biefer Station wird bedeutender Fifchfang getrieben; die Subfond= Bay-Compagnie und die Rastaden-Indianer, welche zur Zeit des Fifchfangs. in die unfere Durchreife fiel, fich zahlreich in ber Umgegend versammeln, fangen ungeheure Mengen von Fifden. Gie verursachten uns viel Mühe und Roth. ba wir nur durch die außerste Bachsamkeit sie vom Stehlen abhalten konnten. Um Abend des 5. hatten wir den Trageplatz burchschritten, und obwohl die Manner mude waren, fuhren wir boch, ehe wir unfer Lager aufschlugen, sieben Meilen weiter ben Fluß hinauf, um aus bem Bereiche ber Indianer zu kommen.

Während die Männer die Baaren über die Rastaden trugen, streifte ich berum und entbedte einen großen Begrabnifplat ber Plattfopfe, und es lag mir viel baran, mir einen Schabel zu verschaffen. Ich mußte babei indeffen mit ber größten Borsicht zu Berte geben, und fette mich feiner geringen

Gefahr ans, sowohl beim Aufsuchen, wie auch später burch ben Besitz besselben; sogar die Reisenden würden sich geweigert haben, mit mir zu reisen, wenn sie gewußt hätten, daß ich einen in meiner Sammlung hätte, und die Ursache dapen wäre nicht allein in der abergläubischen Schen, die ihnen die Begräbniß= plätze einslößen, sondern auch in der Gefahr der Entdeckung zu suchen gewesen, die uns Allen das Leben hätte kosten können. Ich benutzte jedoch den Umsstand, daß die Männer durch die Beobachtung der Indianer in Anspruch gesnommen waren, welche sie am Stehlen hindern wollten, und daß die Indianer ebenso emsig eine Gelegenheit zum Stehlen suchten, und war so glücklich, einen sehr volkommnen Schädel zu erlangen, den ich, ohne den geringsten Argwohn zu erwecken, unter meine Ballen einschmuggelte.

An der Stelle, wo wir am Abend des 5. Juli unser Lager aufschlugen, standen viele Baumstumpfe im Flusse; man vermuthet, daß hier ein Erdsturz

stattgefunden. Ich machte eine Zeichnung bavon.

— Während der Nacht waren zwei Sandwichs Insulaner desertirt. Ein Boot wurde gleich ausgeladen und zurückgeschickt, in der Hoffnung, ihnen bei den Kaskaden den Weg abzuschneiden. Jeder von ihnen hatte zehn Pfund Sterling an Werth in Waaren als seine Ausrüstung erhalten und auf dem Wege durch die Kaskaden hatten sie ihre Säcke im Walde verstekt und hofften mit ihrer Beute wieder an die Küste zurückzugelangen. Ihre Berfolger entsockten indessen ihre Spur und fanden die Güter, wenn sie gleich die Männer nicht fanden; da sie wußten, daß sie in ihrer Nähe sein mußten, so veranlaßten sie Tomaquin, ihnen nachzuspüren. Am nächsten Morgen wurden sie von Tomaquin und dreien aus seinem Stamme eingebracht; jeder der Indianer hielt beim Andern sein Messer im Munde, bereit den Stoß damit zu sühren,



fobalb bie Infulaner irgend einen Biberftand leifteten. Gie hatten, wie es fchien, fein Lager bei Racht befucht und er hatte feinen Stamm verfammelt und fle umzingelt, worauf bie Infulaner, welche tobtgefchlagen gu werben fürchteten, fich ergaben und um Gnabe flehten. Tomagnin erhielt vier Deden und vier hemben als Belohnung. Die nächste Aufgabe war die Bestrafung ber Deferteure, und man ging fowohl beim Fallen, wie bei ber Ausführung bes Urtheilespruches febr furg ju Berte. Unfer Fuhrer, ein großer fraftiger Brotefe, machte fich an ben einen, Berr Lewis ergriff ben zweiten, fobalb fie ans bem Canot heranstraten; bie Strafe beftand gang einfach barin, bag inan die Männer zu Boben warf, sie ftieß, bis fie aufstanden und fie immer wieder zu Boben fchlug, bis fie nicht mehr aufftehen konnten, wo fie bann jum Schluß noch einige Buffe befamen. Berr Lewis, ber zwar ein Mann von außerordentlicher Kraft war, hatte nur die linke Band, da eine Flinte, bie in feiner rechten geborften war, biefe fo fürchterlich zerschmettert hatte, bag er fie am handgelent abnehmen laffen mußte. Da jedoch bie Operation auf bie roheste hinterwäldlermanier vollzogen mar, fo that ihm ber Urm oft weh, und die Aerzte wollten ihn überreben, fich nochmals schneiben zu laffen, um einen guten Stumpf hervorzubringen; er wollte fich aber nicht bagu ent= fcliegen. Auf biefem Stumpf pflegte er gewöhnlich ein fdmeres bolgernes Schilb zu tragen, boch jum Glud filr bie armen Infulaner hatte er ihn bei ihrer Landung gerade nicht an, sonst hatte er, wie er felbst meinte, sie vielleicht tobtacfdlagen.

Die Bestrafung bieser Leute muß benen, welche in civilisirten Ländern leben, natürlich streng und barbarisch erscheinen, boch können diese Art Menschen einzig und allein durch eine solche Behandlung in Ordnung gehalten werden. Auf Reisen im Innern des Landes ziehen Desertion und Insubordination für

bie ganze Gefellschaft oft bie gefährlichsten Folgen nach sich.

6. Juli. Es goß ben ganzen Tag und ber Wind wurde so heftig, daß wir landen mußten, obgleich ber Boben sehr niedrig und sumpfig war und

bie Mostitos mpriadenweife herumschwärmten.

7. Juli. Wir kamen an einer Methovisten-Mission vorüber und erreichten ben Tragplatz der "Dalles". Wir benutzten die dortigen Indianer, je dreißig zu einem Boot, um dieselben über den Tragplatz zu schaffen. Der Lohn dafür bestand in Pulver und fünf Rugeln per Mann. Die Indianer an den "Dalles" verunstalten ihren Kopf nicht. Das Land fängt an unfruchtbar auszusehen und hat gar kein Holz. In diesen Stromschnellen wird Lachs in großer Menge

gefangen.

8. Juli. Wir kamen bei ben Wafferfällen an; bas Transportiren unserer Boote machte uns keine Schwierigkeit, ba die Indianer sehr zahlreich und geneigt waren, Beschäftigung anzunehmen. In frühern Zeiten waren diese Leute lästiger, als irgend ein anderer am Columbia-Flusse wohnender Stamm. Wenn man damals über diesen Tragplatz kam, mußte man sechzig bewassnete Männer zum Schutze der Güter haben. Hier war es, wo der Mann mit dem zinnernen Kasten erschossen wurde, von dem in Washington Irwings "Aftoria" die Rede ist. Wir mußten gegenwärtig Holz von den Indianern kausen, um unser Abendessen zu kochen, da auch nicht ein Baum, noch Busch

nach irgend einer Richtung hin zu erbliden war. Die Indianer, welche Treibholz filte ben eigenen Gebranch erlangen, wenn der Fluß hoch geht und es in ihren Bereich bringt, schätzen basselbe natürlich sehr hoch, weil es ihnen so spärlich zugemessen ist. Die Indianer, welche um die Wasserfälle herum wohnen, oder sich zum Behuf des Fischens dert versammeln, heißen der Steen-Stamm; sie drücken ihre Köpfe nicht platt und sind träftige, herzhafte Leute, die jeht gerade sehr freundlich gegen die Hubsons-Bay-Compagnie sind und mit ihren Plattlopf-Nachbarn im Frieden sehen. Die Indianer dieser Gegend fangen einige Hirche und etwas anderes Wild, und machen aus den Fellen alle Kleider, die sie tragen, welche indessen sehr knapp beschaffen sind. Ich gebe in beisolgender Stizze das Vildniß des Hänptlings Maucemuckt; er trug, als ich ihn zeichnete, eine Milte von Fuchssell und ein hirschledernes Hemd.



9. Juli. Wir verließen die Wasserfälle bei günstigem, starkem Winde und fuhren mit gespanntem Segel die Stromschnellen hinauf, während die Bellen sich fräuselnd über den Rand der Boote hoben und wir nur durch Berkurzen der Segel uns dagegen schützten, daß uns das Wasser nicht hinein=

schling. Wir wählten unser Lager in ber Nachbarschaft einks als sehr biebisch geltenden Indianerstammes und mußten eins der Begräbniß=Canots zur Fenerung verwenden und die Knochen herausnehmen, die wir sorgfältig neben einigen der andern niederlegten. Unser Topf war noch nicht ins Kochen gekommen, als Einige aus dem Stamme erschienen und uns zu verstehen gaben, daß wir das Grab eines Berwandten von Einem unter ihnen zerstört hätten. Nach viel in Hin= und Herreden, und auch weil unsere Gesellschaft für die Indianer zu zahlreich war, um offen Gewalt gegen uns zu brauchen, willigte der Mann ein, als Entschädigung für unser au einem Heiligthum begangenes Berbrechen etwas Taback, Munition und andere kleine Geschenke anzunehmen. Dies geswährten wir ihm gern, denn wenn wir es nicht gewollt hätten, so würden sie höchst wahrscheinlich den ersten Weißen getödtet haben, an welchen sie strassoch hätten Hand anlegen können; nachdem sie sihre die ihnen angethane Beleidigung Ersat erhalten, waren weitere Folgen nicht zu befürchten.

10. Juli. Heute sahen wir Klapperschlangen in großer Menge, von benen wir einige tödteten; die Männer hatten beim Treggen (so heißt das Schleppen der Boote mittelst einer Leine am Userrand entlang, an Stellen, wo der Fluß zu reißend ist, um das Rudern zuzulassen) große Angst vor ihnen, da sie teine Schuhe hatten, doch ward glücklicherweise keiner gedissen. Die Indianer sagen, daß schleunigst und reichlich auf die Wunden gelegtes Salz Heilung bewirkt, und ebenfalls, daß in größerer Menge gleich nach dem Bisse getrunkener Branntwein die Gesahr abwende. Ich habe indessen niemals, weder das eine, noch das andere dieser Mittel erproben sehen und vermuthe stark, daß das letztere blos so eine Indianerlist ist, mit welcher sie die große Schwierigkeit, die sie haben, wenn sie, gleichviel unter welchen Bedingungen, Branntwein von den Dienern und Beamten der Compagnie erlangen

wollen, zu überwinden fuchen.

11. Juli. Biele Indianer folgten uns zu Pferbe am Ufer entlang eine Riemlich weite Strecke. Ich erhielt eine ihrer Pferbe und galoppirte, von einem Indianer begleitet, fieben bis acht Meilen ins Innere hinein, fand jedoch auch ba bas Pand ebenso unfruchtbar und reiglos, wie an ben Ufern bes Stromes. Die Biegung des Fluffes, welche die Boote durchfahren mußten, machte es mir möglich, wenige Meilen weiter mit ihnen wieder jufammenzutreffen; ber Ritt, wiewohl er, was die Landschaft anbelangt, nicht interessant war — benn fo weit das Auge reichte, war auch nicht ein Baum ju feben - gewährte mir boch eine herrliche Abwechselung bei ber Gintonigfeit bes Bootfahrens. Als wir uns ber Stelle näherten, wo ber Balla-Balla in ben Columbia= Fluß mundet, befamen wir zwei mertwurdige Felfen zu Geficht, welche aus einem hoben steilen Regel oder Erdhügel ungefahr 700 Jug über ber Dberflache bes Fluffes emporragten. Die Reifenden haben benfelben ben Namen ber Schornsteinfelfen beigelegt, und ba fie auf weite Entfernung bin sichtbar find, fo find fie als Landmarten fehr nützlich. 3ch zeichnete biefe Felfen, habe fie jedoch in diefem Buche nicht abbruden laffen, ba ich ihr Intereffe nicht für groß genug hielt.

Die Walla-Balla-Indianer nennen diese Felsen "die Felsen der Ki-use-Mädchen", von welchen sie folgende mir während des Zeichnens von einem

Indianer ergalte Legende bestehen. Man nun fich erinnern, bag alle Indianer irgend ein Thier erwählen, bem fie übernatürliche - ober nach ber Ausbruddweise bes Landes - "Arznei"-Rrafte zuschreiben: an ber Nordwestlufte ift es 3. B. ber Ballfifch; öftlich von ben Rody=Mountains ber Ree-weu ober ber Königsabler, ben man für ben Hervorbringer bes Donners halt; und am Columbiafluffe ber Bolf. Der große Arzenei-Bolf bes Columbiafluffes, ber zufolge ber Walla-Walla-Tradition ber liftigfte und rankebollfte aller Manitous ift, hatte alfo gehört, daß ein großer Arznei-Grashlipfer bas -- ... gange Land verwilftete, bas ihm zu Recht angehörte und unter feinem befonbern Schute ftand, und er befchloß, ihm nachzuspuren und fich perfonlich mit ihm im Rampfe zu meffen. In biefer Absicht ging er am Ufer bes Fluffes hinab und begegnete bald bem, ben er fuchte. Gin jeder diefer fürchterlichen Manitous hielt es für das Gerathenste, sich der List zu bedienen . um seinen Begner zu bewältigen. Da fie Giner bes Undern Arzneifrafte fürchteten, fo fingen fie an, sich Söflichkeiten zu fagen, und bann, um fich gegenseitig zu schreden, begannen fie mit ihren wunderbaren Thaten und ber großen Bahl ber Thiere zu prahlen, die sie getodtet und gefressen. Der Grashilpfer fagte bem Wolf, daß fie am besten ermitteln könnten, wer von ihnen die meisten verschlungen, wenn sie ben Inhalt ihrer respectiven Magen ausbrächen. welcher die größte Menge Haar von sich gabe — benn Haar ist ein unverbaulicher Stoff - follte, indem er dadurch bewiese, daß er die meisten Thiere hinuntergeschlungen, als ber Bochste gelten. Der Bolf ging auf biefen Borschlag ein und fie fingen an, sich zu würgen und alles in ihren Mägen Befindliche von sich zu geben. Der Grashüpfer schloft natürlich die Augen bei ben heftigen Anstrengungen, die er machte, und ber Bolf, welcher dies bemerkte, jog auf gewandte Beife fehr viel von feines Begners Antheil auf feine Seite herüber, ohne babei ertappt zu werben. Als ber Grashupfer fah, wie viel größer ber Saufen vor bem Wolfe mar ale ber feinige, gab er ben Wettkampf auf und ichlug bem Wolfe einen gegenseitigen Austausch ihrer hemben vor, als Zeichen ber Freundschaft und Bergebung. Der Wolf gab hierzu feine Bustimmung, bat aber ben Grashupfer, ben Anfang zu machen, da der Borschlag von ihm ausgegangen, doch der Grashüpfer weigerte sich und wünschte, daß der Wolf die Ceremonie zuerst ausführen folle. Der Wolf ging folieflich auch barauf ein, und als er plötlich fich an die Bruft folug, flog sein hembe sofort herunter. Der Grashüpfer mar höcklich erstaunt bar= über, und ba er über keinen Zauber ju gebieten hatte, burch ben er fich fo schnell entkleiben konnte, so mußte er fein Bemd auf die gewöhnliche Urt abnehmen, indem er es über den Ropf zog; ber Bolf nahm nun die Belegen= heit mahr und tödtete den Grashüpfer, als berfelbe mit Ropf und Armen sich in fein Bemde verwickelt batte.

Nachdem der Wolf auf diese Weise seinen lästigen und gefährlichen Nebenbuhler los geworden war, trat er seinen Heimweg an. Als er noch einige Meilen von Walla-Walla war, sah er drei schöne Ri-use-Mädchen, in die er sich sterblich verliebte; sie waren damit beschäftigt, Steine in den Fluß zu tragen, um einen fünstlichen Wasserall oder eine Stromschnelle zu bilden und so den darüber hinspringenden Lachs zu fangen. Der Wolf beobachtete bei

Tage heimlich ihr Treiben und begab sich Nachts nach dem Damme und zerstörte ihr Werk. Dies wiederholte er drei Abende hintereinander. Am vierten Morgen sah er die Mädchen weinend am User sigen, redete sie an und fragte, was ihnen sehle; sie sagten ihm, daß sie verhungern müßten, da sie, weil der Damm mangelte, keine Fische fangen könnten. Darauf machte er den Vorsichlag, einen Damm für sie zu errichten, wenn sie seine Frauen werden wollten, und da sie nicht Hungers sterben mochten, willigten sie ein. Eine lange Spitze aus Steinen bestehend wird noch dis auf den heutigen Tag der Zau=

bertunft bes Wolfbrautigams zugeschrieben.

Er lebte lange glüdlich mit den drei Schwestern (es ist ein unter den Indianern häusig vorkommender Brauch, so viel Schwestern aus einer Famislie zu heirathen, als irgend möglich, und als Beweggrund sühren sie an, daß Schwestern natürlicherweise besser übereinstimmen, als Fremde). Endlich aber wurde der Wolf auf seine Weiber eifersüchtig und verwandelte vermöge seiner übernatürlichen Macht zwei derselben in die zwei auf der Südseite des Flusses stehenden Basaltsäulen und dann sich selbst in einen ihnen etwas ähnlichen Felsen auf der Nordseite, damit er für alle Ewigseit über sie zu wachen im Stande sei. Ich fragte den Erzähler, was aus der dritten Schwester geworzen, und er entgegnete, "hast Du denn nicht eine Höhle bemerkt, als Du herauf suhrst?" Ich sagte "ja". — "Das," antwortete er, "ist Alles, was von ihr übrig ist!"

## Siebzehntes Kapitel.

Fort Walla-Walla. — Lachs als Hauptnahrung. — Gruben für ben Winter. — Ritt zur Besichtigung eines Wassersalles. — Prächtiger Wassersall. — Brennenbe Sandswüsse. — Eine eifersüchtige Gattin. — Hochachtung vor einem tobten Häuptling.

12. Juli. Ich kam in Walla-Walla an. Es ist ein kleines Fort aus Blöcken von Erbschlamm ober "Dobies" gebaut, die in der Sonne gebacken werden, welche hier bedeutend heiß ist. Fort Walla-Walla liegt an der Mündung des Flusses gleichen Namens, innerhalb der sandreichsten und ödesten Wüste, die man sich benken kann, und ist ungefähr 500 Meilen von dem

Ausfluß des Columbia entfernt.

Es fällt hier stets nur wenig over gar kein Regen, obwohl man ihn einige Meilen stromabwärts von hier aus in Strömen herabfallen sieht. Da es an dem Ausgang einer Schlucht gebaut ist, welche der Columbiassus durch hohes Gebirgsland, das sich nach dem stillen Ocean hinzieht, gewühlt hat, so ist es schrecklichen Stürmen ausgesetzt, die durch die Deffnung in den Hisgeln mit unglaublicher Heftigkeit blasen und so dichte und anhaltende Sandwolfen emportreiben, daß häusig das Reisen dadurch unmöglich gemacht wird. Ich wurde von Herrn M'Baur, der als Clerk im Dienste der Hubsonsbais Kompagnie mit fünf Männern das Fort verwaltet, freundlich aufgenommen.

Das Etablissement wird lediglich zum Behuf des mit den Indianern des In= nern geführten Handels unterhalten, da die dasselbe umwohnenden kein oder

nur wenig Belgwert haben, mit bem fie Banbel treiben konnten.

Die Walla-Walla-Indianer leben das ganze Jahr hindurch fast ganz von Bur Sommerzeit bewohnen fie Biltten aus Binfenmatten. Die auf Stangen ausgespannt finb. Wegen bes Mangels ber Baume in ihrer Nach= barfchaft muffen fie, mas die geringe Fenerung betrifft, welche fie nöthig haben, fich auf bas Treibholz verlaffen, bas fie im Frilbjahr aus bem Fluffe auf-Im Winter graben fie eine große freisformige Sohlung gehn bis zwölf Jug tief in ben Erbboden, beren Umfang vierzig bis fünfzig Bug beträgt, und bededen fie mit gespaltenen Solzbloden, über welche eine Lage Flufichlamm gebreitet wirb. Un einer Geite bes Dadjes bleibt ein Loch, groß genug, um eine Berfon burchzulaffen. Gine mit Kerben verfehene Stange reicht bis auf den Boden hinab und dient als Leiter, mittelft welcher fie in ihre unterirdische Wohnung hinab und aus berfelben hinaufsteigen. Bier überwintern zwölf bis fünfzehn Berfonen und brauchen gar fein oder fast gar fein Feuerungs= material; die aus gedörrtem Lachs bestehende Nahrung nehmen fie meistens ungefocht zu fich, und burch die große Bahl ber in einen fo kleinen und eingeschlossenen Raum zusammengebrängten Menschen ift ber Ort außeror= bentlich warm. Baufig werden fie durch die treibenden Sandwollen genothigt, Die Offnung zu fchliegen, wodurch bie Site und ber Beftant fur Alle, ausgenommen die, welche baran gewöhnt find, unerträglich werben. Der wehende Sand ift eine fcreckliche Eigenthumlichkeit biefer tahlen Ginobe. Sehr viele Indianer buffen badurch ihr Geficht ein und felbst Diejenigen, welche nicht in bem Grabe gelitten haben, icheinen von heftiger Entzundung ber Sehorgane geplagt zu fein. Der Lachs wird, mahrend er trodnet, auch bermagen mit Sand angefüllt, daß die Bahne der Indianer fich baburch abnuten; befihalb fieht man felten einen über vierzig Jahre alten Indianer, beffen Rabne nicht bis an bas Bahnfleifch abgenutt maren.

13. Juli. Ich verschaffte mir drei Pferde und einen Mann und brach nach dem Baluces oder Pavillon-Flusse auf; wir durchwanderten eine sandige Gegend und fanden daselbst kein Wasser, die wir am Fouchap-Flusse anlangten, wo wir den Père José, einen Jesuiten-Missionair trasen, der die Nacht zuvor Walla-Walla verlassen hatte, um sich nach seinem Missionsposten Coeur

de Laine zu begeben. Hier schlugen wir unfer Lager auf.

14. Juli. Brachen frih um fünf auf. Schrecklich heißes Wetter und kein Wasser zu haben. Fanden einige Indianer, die uns nebst Gepäck in einem Canot über den Nezgerees-Fluß suhren, welcher hier ungefähr 250 Yards breit ist. Un der Mündung des Flusses Pelouse, da wo derselbe sich in den Nezgerees ergießt, ließen wir unsere Pferde hinüber schwimmen. Der Häuptling dieser Dertlichkeit heißt Slo-ce-ac-cum. Er trug das Haar in lange Streisen getheilt, die mit Fett zusammengeklebt waren. Der Stamm zählt nicht über siedzig bis achtzig Krieger und führt den Namen der "Upputuppets". Er sagte mir, daß die Pelouse weiter stromauswärts einen Wassersall bilde, den noch nie ein Europäer gesehn habe, und daß er mich im Flußbette, da dasselbe seicht genug für unsere Pferde sei, dahin bringen wolle. Ich

nahm seinen Borschlag an und ritt acht ober zehn Meilen durch eine wilde aus braunen Basaltselsen gebildete Schlucht, welche bis zu einer Höhe von 1000 bis 1500 Fuß wirr über einander gehäuft lagen und zuweilen aus der Entfernung wie ungeheure Nuinen aussahen. Un einer Stelle nahm die Schicht eine kreisförmige Gestalt an und hatte einigermaßen das Ansehen des Colosseums zu Kom. Unser Pfad auf dem Grunde dieser Schlucht war sehr mühselig, indem er durch Massen wirren Gestrüppes und herabgefallener Felstücke führte.

Der häuptling machte jetzt halt und weigerte sich, weiter zu ziehn, wenn ich ihm nicht eine Decke in Zahlung gübe; ba dies Berlangen unvernünftig war, so trieb ich mein Pferd an und befahl meinem eigenen Diener, der mich begleitete, mit dem abgehetzten Klepper nachzusolgen. Ich war noch nicht weiter als eine Meile vorgerückt, als der häuptling zu uns herankam und uns durch einen der erhabensten und wildesten Engpässe führte, die das Auge je erblickt hat. Am Fuß des Wasserfalles schlugen wir unser Lager auf und



unser Führer verließ uns, ganz befriedigt durch ein Geschenk von Tabak und Munition. Das Wasser fällt in einer senkrechten Masse von 600 Fuß Höhe zwischen graugelben Felsen herab, die sich ungefähr 400 Fuß über den Gipfel des Falles erheben. Um unser Lager herum wehte fortwährend ein Luftzug, der herrlich kühl und erfrischend war. Als ich dort war, stand das Wasser sehr niedrig und der Indianer sagte mir, daß in der Regenzeit die Fälle viel wassericher wären und folglich einen viel großartigern Eindruck machten.

15. Juli. Nachbem ich die Stizzen von diesem großartigen Naturbilbe vollendet hatte, verließen wir unsern Lagerplatz, um uns nach einem fünfzehn

bis zwanzig Meilen weiter stromauswärts gelegenen Falle zu begeben und waren genöthigt, den Weg durch das Bette des Flusses aufzugeben und die Userhöhe zu erreichen. Dies wäre, da sie wenigstens 1000 Kuß über uns lag, unaussührbar gewesen, wenn wir nicht eine Schlucht gefunden, durch welche wir, wenn sie gleich steil und schwer zu passiren war, unsere Pserde hinauszusühren vermochten. In diesem Hohlweg fanden wir wilde Johannissbeeren in großer Menge und von köstlichem Geschmacke, die uns sehr erquickten.

Endlich erreichten wir den Gipfel. Die Gegend ringsumher schien, so weit das Auge reichte, eine vollkommene Wiste; unendliche Massen zerbroschener Felsen ragten hier und da schroff aus dem glühenden Sande empor. Weder Bäume noch Sträucher irgend einer Art milderten die Einförmigkeit der kahlen Debe. Das vegetabilische Leben beschränkte sich auf etwas spärlich hier und da in Büscheln wachsendes Gras, während das animalische gänzlich erloschen zu sein schien und ich auf meiner ganzen Reise durch diese Gegend auch nicht ein vierfüßiges Thier oder einen Bogel antraf — ja sogar nicht einmal eine Mosquito oder Schlange.

Wir folgten nun bem Laufe bes Flusses und schlugen unser Lager am oberen Falle auf, wo ich bis zum 17. verweilte und Stizzen machte, höchst befriedigt durch die prächtigen Landschaftsbilder der Umgebung. Der Wasserfall ist nur ungefähr fünfzehn Juß hoch. Der Flusrand ist von hohen Bilsichen und Gräsern eingefaßt, deren frisches Grün lebhaft gegen die hohen sie

umfdliegenden gelben Sandhügel absticht.

Ich ware gar zu gern acht ober zehn Tage länger in dieser Nachbarschaft geblieben, um noch einige Stizzen von der eigenthümlichen und fremdartigen Gegend zu machen, in der ich mich befand, aber der Halfbreed, der mich begleitete, war so ungeduldig, heimzukehren, und dadurch so drängend und verdrießlich, daß er mich ganz unbehaglich machte und ich meine Einwilligung zur Rückehr gab. Ich sand später, daß seine Frau, auf die er eifersüchtig war und die im Fort zurückgeblieben, die Beranlassung dazu war. Hätte ich daß gewußt, so würde ich einen andern Menschen gewählt haben; so wie die Sachen standen, sing ich an, meine Schritte rückwärts zu lenken am Strome hinab und schlug mein Lager Abends wieder am Ufer des Nezperees auf.

Im Verlauf des Tages sahen wir einen Trupp schöner wild umher schweisender Pferde; sie waren das Eigenthum eines Häuptlings gewesen, der bei seinem Stamme in hoher Achtung gestanden. Letzterer hatte bei seinem Tode beschlossen, die Pferde weder zu verwenden noch zu berühren, und ihre Zahl war natürlicherweise immer mehr angewachsen. Ich entwarf eine Zeichnung vom Nezperees, nahe an der Mündung des Pelouse-Flusses, welche die

eigenthümliche Bilbung ber Bafaltfelfen veranschaulicht.

## Achtzehntes Kapitel.

Der ansgetrocknete Strom. — Amerikanische Presbyterianische Mission. — Ein vollständiger Wilder. — Bon der Sonne zu Tode gesengt. — Unglistliche Expedition. Der Unglischsbote. — Die "gelbe Schlange". — Der Schmerzensvater. — Eine Rede am Grabe. — Die Lebenden und die Todten. — Der verlorene Becher. — Ich wurde silr einen Scocoom gehalten. — Eine schreckliche Tänschung.

18. Juli. Ich brady auf nad, Dr. Whitman's Miffionsposten: eine Strede von fedzig Meilen; weber ich felbft noch mein Diener wußten etwas von bent Wege. Ich erkundigte mich bei einem ber Indianer hier, er wies uns bie Richtung, bie wir nehmen follten, meinte aber, bag wir sicherlich burd Baffermangel fterben würden, ehe wir ans Biel tamen; auch konnten wir keinen überreben, uns als Führer zu begleiten. Wir brachen jedoch in ber vorgeschriebenen Richtung auf. Das Wetter mar brudent heiß und wir hatten nichts, bas uns gegen bie fengenden Sonnenstrahlen hatte ichuten fonnen, die von bem beißen gelben Sande gurudigeworfen murben. Wegen Mittag faben wir auf unferer Marschlinie einen Busch in ber Verne: unge= bulbig eilten wir barauf zu, benn wir hofften Waffer zu finden, beffen Mangel sowohl uns, wie auch unfern Pferben jest große Bein verursachte; boch wir hatten die bittere Täuschung; ben Strom — wenn je einer bagewesen - ausgetrocinet zu finden. Unfere einzige hoffnung beruhte nun barauf, fo schnell als möglich vorwärts zu kommen, boch unsere Pferde fingen bald an, fdwad zu werben, und wir mußten fie mande faure Meile, vor Erschöpfung schwankend, am Zügel führen, ehe wir am Missionshause ansonaten. Endlich gegen feche Uhr Abends gelang es uns, es zu erreichen, und ich wurde von dem Missionair und seiner Frau freundlich aufgenommen.

Bu Dr. Whitmans Berufspflichten gehörte die Oberaufsicht über die amerifanischen presbyterianischen Missionen auf der Westseite der Rocky-Mountains. Er hatte, weil es an Bauholz sehlte, welches, wie bereits oben erwähnt ist, hier äußerst selten vorsommt, sich ein Haus aus gebranntem Lehm aufgesührt, und in demselben, an den Usern des Walla-Walla-Flusses, mehr als acht Jahre zugebracht und Alles gethan, was in seiner Macht stand, um den Indianern innerhalb seines Missionsbereichs sich wohlthätig zu erweisen. Vierzig dis fünfzig Acker Land in der Nachbarschaft des Flusses waren durch ihn der Kultur unterworsen worden und er besaß eine große Anzahl Hausthiere, die seiner Familie mehr Comfort gewährten, als man an einem so isolirten Fleck hätte voraussexen können. Ich blied vier Tage bei ihm, während welcher Zeit er mich freundlich zu den Indianern begleitete. Diese Indianer, die Kye-use, gleichen sehr den Walla-Wallas. Sie sind im Kriege stets Verbündete, und Sprache und Gebräuche sind fast dieselben, nur daß die Kye-use-

Indianer viel bosartiger und unlenkfamer find.

Dr. Whitman führte mich in die Behausung eines Indianers, Namens To-ma-kus, damit ich ihn zeichnen möchte. Wir fanden ihn vollständig nackt in seiner Hitte sitzend. Sein Aussehen war das wildeste, das mir je vorgekommen, und wie ich später erfuhr, strafte dasselbe seinen Charakter keineszwegs Lügen. Er merkte nicht, was ich vorhatte, bis die Skizze fertig war.



Darauf bat er, sie sehn zu bürsen und fragte, was ich mit ihr zu thun beabsichtigte und ob ich sie nicht ben Amerikanern geben würde, gegen welche
er eine große Abneigung hatte, benn er hatte eine abergläubische Furcht, daß
ber Besitz des Bildes ihn in ihre Gewalt bringen würde. Bergebens sagte
ich ihm, daß ich es ihnen nicht geben würde; er war mit dieser Bersicherung
nicht zufrieden und versuchte, es ins Feuer zu wersen; ich packte ihn inbessen am Arm und entriß es ihm. Er blickte mich wie ein Teufel an
und schien sehr wüthend, aber ehe er Zeit gewann, sich von seinem Erstaunen
zu erholen, verließ ich die Hitte und schwang mich aus Pferd, indem ich
gelegentlich zurückschaue, um zu sehn, ob er mir nicht einen Pfeil nachsande.

Wenn ich einen Indianer zu zeichnen wünschte, pflegte ich meistens in die Hitte zu gehn, mich niederzusetzen und meine Arbeit zu beginnen, ohne zu sprechen, da der Indianer unter solchen Umständen gewöhnlich es nicht zu bemerken vorgibt. Wenn mein Beginnen ihnen nicht behagte, so pflegten sie aufzustehn und fortzugehn; wenn ich sie jedoch zu sien bat, so schlugen sie es in den meisten Fällen ab, indem sie vermutheten, daß es irgend eine schädliche Einwirkung auf sie haben könnte. So ging ich in die Hitte des häuptlings Til-an-Rite und zeichnete ihn, ohne daß ein Wort zwischen uns gewechselt wurde.

Nachdem ich die Gastfreunbschaft von Dr. Whitman und seiner Gattin vier Tage genossen hatte, reiste ich am 22 Juli nach dem Frühstück nach Walla-Walla ab und nahm auf des Doctors Wunsch einen Hand mit, der Herrn M'Bain gehörte. Die schrecklichste hitze dauerte immer noch fort und ich war nicht über eine Stunde geritten, als ich bemerkte, daß das arme Thier sich in einem Zustande äußerster Erschöpfung befand und deshalb meisnen Begleiter bat, es aufs Pferd zu nehmen. Der Mann, der sich jedoch belästigt sühlte, setzte den Hund auf den Boden, und wenige Minuten später legte sich das arme Geschöpf nieder und starb; der brennende Sand hatte es

buchstäblich zu Tode gefengt.

Den Tag nad, meiner Ankunft im Fort traf ein Anabe, einer der Gohne des Beo-Beo-mox-mox, Hänptlings ber Balla-Ballas, in dem dicht am Fort befindlichen Lager ein. Er war einer von seinem Bater angeführten Kriege= gefellichaft um einige Tage vorausgeeilt. Diefelbe bestand aus Balla=Balla= und Rhe-ufc-Indianern, welche achtzehn Monate abwefend maren. Diefe zweihundert Mann gablende Gefellichaft mar nach Californien aufgebrochen, um den Tod eines andern Sohnes bes Sauptlings zu rachen, ben einige califor= nische Auswanderer getöbtet hatten, und ber Bote brachte jest die unheilvoll= sten Nachrichten nicht bloß von bem ganzlichen Miglingen ber Expedition, fondern auch von dem Aufenthalt und den Leiden, die durch Arankheit herbeigeführt worden. Da ich erfuhr, daß ein Bote über die Ebene nach dem indianischen Lager zueilte, ging ich bin und war bei feiner Unfunft gegen= wärtig. Raum mar er vom Bferbe gestiegen, als bas ganze Lager, Männer, Franen und Kinder, ihn umringten und sich eifrig nach den abwesenden Freunden erkundigten, indem sie bisher keine Nachrichten erhalten hatten, mit Ausnahme eines Berüchtes, daß bie Schaar burch feindliche Stämme abgeschnitten Seine gesenkten Blide und fein Schweigen bestätigten Die Beworden fei. forgniß, daß fich ein großes Unglud erreignet haben muffe und fie ekhoben ein furchtbares Gebeul, mahrend er ftill und niedergeschlagen baftand und Die Thränen über feine Wangen hinabströmten. Nach vielem Bitten und Schmeicheln von ihrer Seite begann er endlich die Erzählung ihrer Mifegeichide.

Nachdem er die Reise in ihrem Verlauf bis zu dem Zeitpunkt geschildert, als die Krankheit (Masern) ausbrach, wobei ihm in athemloser Stille zugeshört wurde, sing er an, die Namen der Opfer der Neihe nach zu nennen. Auf die Nennung des ersten Namens folgte ein- fürchterliches Geheul, de Frauen lösten ihre Haare und ließen sich gehn in den heftigsten Geberden. Nachdem sich dieser Sturm beruhigt, nannte er auf vieles Zureden einen zweiten und einen dritten, bis er mehr als dreißig aufgezählt hatte. Dieselsben Zeichen tiesen Grames solgten der Nennung jedes Namens und boten ein Schauspiel, das, wie sehr ich auch an indianisches Leben gewöhnt war, mich

dennoch, ich gestehe es, tief ergriff.

Ich stand ganz nahe bei ihnen auf einem Holzblock mit dem Dollmetscher des Forts, welcher mir den Bericht des Indianers erklärte, der beinahe drei Stunden in Anspruch nahm. Hierauf wuchs die Aufregung, und man fing an, im Fort Befürchtungen zu hegen, daß es zu irgend einem feindlichen

Ausbruch gegen bas Fort kommen konnte. Doch biefe Beforgnif mar ungegrundet, benn bie Indianer tannten ben Unterschied zwischen ber Subsonebai= Mompagnie und ben Amerikanern fehr wohl. Sie fandten fogleich nach allen Richtungen bin berittene Boten, um bie Ungliickstunde unter ben benachbarten Stämmen zu verbreiten, und herr M'Bain und ich waren ber Meinung, baff Dr. Whitman und feine Familie fich in großer Gefahr befinden murben. beschloß baber hinzugehen und ihm von dem Vorgefallenen einen Wink zu Es war fechs Uhr Abends, als ich aufbrach, doch ich hatte ein gutes Pferd und erreichte fein hans in brei Stunden. Ich erzählte ihm von ber Ankunft des Boten und der Aufregung der Indianer und rieth ihm ernstlich, wenigstens für eine Weile nach bem Fort zu tommen, bis fich bie Bemuther der Indianer abgefühlt hätten; aber er ermiderte, er habe fo lange unter ihnen gelebt und fo viel für fie gethan, bag er ber Befürchtung, fie konnten ihm Schaben thun, feinen Raum gabe. 3ch blieb nur eine Stunde bei ihm und eilte nach bem Fort zurud, wo ich um 1 Uhr ankam. Da ich mich nicht unnützerweife irgend einer Befahr auszuseten wünfchte, die für mich aus den abergläubischen Begriffen hervorging, welche die Indianer in Bezug barauf, daß ich einige ihrer Bildniffe gemalt hatte, begen mochten, fo blieb ich vier ober fünf Tage in Balla-Balla, mahrend welcher Zeit bie Kriegserpebi= tion jurudfehrte, und hatte Belegenheit, das Bortrat bes großen Sauptlings Beo-Beo-mox-mox ober ber "gelben Schlange" zu malen, welcher Säuptling nicht bloß auf fein eigenes Bolf, fonbern auch unter andern Stämmen einen großen Einfluß ausübte.

Während ich mich im Fort aufhielt, erzählte mir einer ber Herren bes Etablissements, ber vierzig Jahre unter den Indianern gewesen und den größten Theil dieser Zeit bei den Walla-Wallas gewohnt hatte, folgende Geschichte, die ich so viel als möglich in der Weise wiedergeben will, in der sie mir vorgetragen wurde, da sie von dem indianischen Character, von der Liebe, die der Indianer für seine Kinder hegt, der Festigkeit, mit welcher er dem Tode entgegentritt, so wie von seinem Glauben an einen zukünftigen Zustand eine höchst lebhafte Auschauung giebt.

Bor niehren Jahren, als die Walla-Wallas jährlich auf Büffeljagben zu gehen pslegten und Herben dieser ungeheuren Thiere die Westseite der Berge aufsuchten, wo sie jetzt selten zu sehen sind, wurde der Stamm von einem Häuptling regiert, der um seiner großen Weisheit und seines Muthes willen von seinen eigenen Leuten angebetet und von allen umwohnenden Stämmen geachtet und gesürchtet war. Dieser Häuptling hatte viele Söhne, welche alle in ihrer Kindheit dem Bater an Geist und Körper ähnlich zu werden versprachen; doch sobald sie das Mannesalter erreichten und der Bater in seinem Stolz hoffend dem Augenblick entgegen harrte, wo sie ihre Stelle unter den Kriegern und Ansührern des Stammes einnehmen sollten, welkten sie einer nach dem andern hin und sanken frühzeitig ins Grab. Und jedesmal, wenn ein geliebter Sohn aus dem Dasein schied, beschwichtigte der strenge Häuptling seinen stillen Gram durch die Hossifung, die ihn an die Ueberlebenden knüpfte. Endlich bleichte der Kummer und das Alter seine Haare und es blieb ihm

nur ein einziger Anabe - ber jungste, boch allem Anschein nach ber ftartfte.

ber muthigste und beste: wenigstens war er bies Alles bem Herzen bes alten Kriegers: benn ber tobten Brider am höchsten gepriesene Tugenden schienen vereint in ihm fortzuleben.

Der alte Mann widmete nun iseine ganze Zeit dem Unterrichte dieses Knaben; er lehrte ihn den Vilfel und das Elennthier jagen; den Luchs in die Schlinge, den Bären in die Falle locken, den Bogen spannen und den Speer mit sicherem Arme schwingen. So jung der Knabe war, ließ er ihn dennoch an die Spitze der Krieger seines Stammes treten und, von ihm selbst geführt, voranziehn, um den Feind zu überraschen und des Sieges blutige Trophäen sich zu erringen; schon war er der Gegenstand des Kriegsgesanges und sein Name weit und breit bekannt, um der Tugenden willen, die einen

indianischen Selben gieren tonnen.

Doch der große Geift nahm auch diesen hinweg und der verlassene und gebengte Bater schloß sich ein in die Einsamkeit seiner Hitte und Keiner sah ihn oder sprach mit ihm, und kein Ton des Schmerzes oder der Klagen drang aus der traurigen Behausung. Endlich rückte der Tag heran, an welchem der Todte in seine lette Ruhestätte gesenkt werden sollte, zu welchem Behusder Hänptling ein großes Grab bestellt hatte; und als der Begräbniszug sich gebildet, kam der Hänptling heraus und stellte sich an seine Spize; doch zum großen Erstaunen Aller nicht in der schäbigen Kleidung, welche auf Trauer deutet, sondern in vollem Kriegskostüm, als ginge er auf eine weite seindliche Unternehmung, gemalt mit den glänzendsten Kriegsfarben und behängt mit den Trophäen seiner mannigkachen blutigen und sieggefrönten Kämpfe.

Ruhig und streng schritt er bem Grabe zu, und als bes geliebten Sohnes Leiche hineingelegt war mit allen Schätzen, welche die Indianer ihm in der





nächsten Wett für nützlich hielten, ftand ber beraubte Bater am Ranbe und redete ben Stamm alfo an: "Bon meiner Jugend an bis jest habe ich ftets nach ber Ehre und nach ber Wohlfahrt meines Stammes getrachtet und habe niemals meiner felbft, weber im Kampfe noch auf ber Jagb, geschont. habe Euch geführt von Sieg zu Sieg, und anstatt, baf Ihr von Feindesftämmen umgeben waret, feib Ihr gegenwärtig von Allen gefürchtet und man lucht Eure Freundschaft und fcheut Eure Feinbschaft, wohin bie Jager bes Stammes nur irgend ftreifen mogen. Ich bin Euch ein Bater und Ihr feid mir Rinder gewesen viele Monde hindurch, mehr als ich beren zählen kann, bis bag mein haar weiß geworben ift, wie ber Reif auf ben Bergen. habt mir nie ben Gehorsam versagt und werdet ihn mir auch jett nicht ver-Als es dem Großen Geift gefiel, meine geliebten Rinder, eins nach bem andern, in seine gesegneten Jagdgefilde abzurufen, fab ich, ohne gegen Geinen Billen zu murren, fie in Die Gruft ihrer Bater tragen, fo lange nur noch Einer mir zurudblieb. Für ihn muhte ich mich fort und fort, war ftolg in seinem Stolze; ruhmreich in feinem Ruhm, und lebend von feinem Leben, und inniger Soffnung voll, bag, wenn ich zu feinen geliebten Brilbern in die andere Welt hinüberginge, ich ihn hier laffen würde, um meine Thaten unter End, zu verewigen; body ber Große Geift hat auch ihn gerufen, biefe lette Stüte der abnehmenden Jahre - Diefe Hoffnung meines Greisenalters - ihn, ber mir so theuer war, durch so viel gartliche Erinnerungen an feine Mannestraft und feinen Deuth, feine Gewandtheit, feine Rühnheit im Kriege. Ald! er liegt in der falten Erde und ich verblieb allein, wie der faftlose Stamm bes Baumes, beffen Zweige vom Blitftrahl getroffen murben. Muge folgte ber gelichten jest kalten Geftalt, von ber Rindheit erften Sprungen bis zu ben Mannesthaten ber Tapferkeit. Ich gab zuerst ben Bogen und ben Tomahamt in seine Bande und lehrte ihn, wie er sie führen follte, und oftmals feid Ihr Zeugen gemesen und habt feine Bewandheit und feinen Muth in ihrer Handhabung gepriefen. Und foll ich ihn jetzt verlaffen, ihn allein und ohne Beiftand die lange mubevolle Reife nach ber Beifter Jagdgefilden antreten laffen? Rein, fein Beift winkt mir und foll nicht getäuscht werden; daffelbe Grab foll uns aufnehmen, Diefelbe Erde uns beden; und wie in biefer Welt bes Baters Arm ihm immer nahe war, um ihm in jeder Arbeit und Gefahr zu helfen, fo foll fein Beift ihn an feiner Seite finden, auf ber langen mühevollen Reise in Die emigen und reichen Jagdgefilbe bes Ihr, mein Bolt, feib mir niemals ungehorsam gewesen Großen Geiftes. und werdet meine letten Befehle zu erfüllen nicht ermangeln. ich von Euch und wenn ich hingestreckt an feiner Seite liege, häuft Erbe auf uns Beibe: nichts tann meinen Borfats andern." Darauf stiea er in das Grab und umschlang die Leiche mit seinen Armen. Sein Bolt, nachdem es vergebens fich bemühte, ihn von seinem Entschlusse abzubringen, gehorchte feinem Befehl und begrub den Lebenden mit dem Todten. Gin Stab mit einem Reten rothen Tuches war das einzige Denkmal, das über ben Kriegern errich= tet wurde, boch ihre Namen werden, fo lange ber Walla-Walla-Stamm existirt, das Thema mand, einer indianischen Unterhaltung bilben.

29. Juli. Ich hatte beschloffen, auf bem Wege bes Grand-Coulet nach

Calville zu gehn: biefer schien, wenn man nach ben beiben Endpunkten urtheilen soll, ein friheres Bette des Columbiaslusses zu sein; es konnte mir jedoch Niemand darüber Auskunft geben; auch konnte ich nicht in Erfahrung bringen, daß irgend Jemand, sei es nun Weißer oder Indianer, weit hineingebrungen. Es wurde indessen so viel von dem Orte als einem Ausenthalte böser Geister und anderer sonderbarer Dinge gesprochen, daß ich dem Verlangen nach einem Versuche, ihn zu erforschen, nicht zu widerstehen vermochte. Ich schiefte demnach Alles mit den Boten weiter, ausgenommen, was ich gewöhnlich mit mir heruntrug, aber ich konnte keinen indianischen Flihrer erstangen, da Niemand ein Zusammentreffen mit den Geistern wagen mochte.

Endlich willigte ein Halfbreed, Namens Donnt, ein, mich zu begleiten, obwohl er bes Weges unkundig war. Wir verschafften uns zwei Reitpferde und ein Pferd zum Tragen unserer Provisionen, die aus zwei schönen mir aus Fort Bancouver geschickten Schinken und einem Borrath von getrocknetem, von den Indianern bereitetem Jachs bestanden. Ungefähr zehn Meilen von dem Fort ließen wir unsere Pferde über den Nezpereces-Fluß schwimmen an dem Punkt, wo er sich in den Columbia ergießt, und reisten dann an den Ufern des letzteren entlang etwa zehn Meilen weiter, worauf wir für die

Nacht Salt machten.

Am Tage kamen wir an einem großen Lager ber Nezperces vorüber, die uns sehr freundlich begegneten, jedoch, vermuthlich um ein Andenken von meisnem Besuch zu haben, uns einen zinnernen Becher stahlen (einen in jener Weltgegend sehr werthvollen Gegenstand). Ich entwarf eine Zeichnung von einem Manne und hätte vermittelst berselben den Häuptling einschlichtern und die Herausgabe des Bechers dadurch veranlassen können, doch ich war so vor der Berratherei und Schlechtigkeit dieser Indianer gewarnt worden, daß ich

bas Experiment für zu gefährlich hielt.

30. Juli. Ich war acht ober zehn Meilen am Ufer vorgeschritten, als ich entbeckte, daß ich meine Bistolen und einige andere Artikel an der Stelle zurückgelassen, wo wir die lette Nacht geruht hatten. Ich mußte daher meinen Begleiter nach denselben zurückschieden, während ich mit den Pferden und dem Gepäck in der breunenden Sonne saß, ohne den geringsten Schutz gegen dieselbe. Während ich da saß, kam ein Canot mit vier über und über mit weissem Schlamm (dem gewöhnlichen Pfeisenthon) streisig bemalten Indianern. Als sie landeten, zeigten sie ein großes Erstaunen und beodachteten mich sehr vorsichtig aus der Ferne, indem ein paar nahe an mich herankrochen und dann sich zurückzogen. Dies dauerte drei Stunden und kein Laut unterbrach die ringsum herrschende Stille. Ich war sehr früh am Morgen aufgebrochen und demzusolge, wie durch die Hite und das Schweigen, sehr schläfrig. Sosar die Gesahr, in der ich mich befand, vermochte kaum, meine Augen offen zu halten, indessen die Indianer offenbar nicht recht wußten, was sie aus mir machen sollten.

Wie ich so ba saß auf ben bem Pferbe abgenommenen Bündeln und schweigend mit bem Kopfe nicke, mit starrem Blicke ihnen folgend, wohin sie sich auch wenden mochten, war ich, meine zweiläusige Flinte mit gespanntem Hahn quer über meine Kniee gelegt, mit meinem großen rothen Bart



(allen Indianern ein Gegenstand lebhaften Erstaunens), der halb über meine Bruft herab wallte, ohne Zweifel eine gute Berkörperung ihrer Borstellung von einem Scocoom ober bofen Geiste. Diesem Sindruck schrieb ich meine Sicherheit zu und hütete mich wohl, sie zu einer näheren Bekanntschaft zu ermusthigen, da ich meine Unsterblichkeit nicht gern auf die Probe gestellt wissen wollte.

Endlich kam mein Begleiter mit den vermißten Gegenständen und die Indianer eilten in ihre Canots zurück und fuhren über den Fluß. Wir setzten nunmehr unsere Reise längs dem Flusse bis zum Abend sort; dann schlugen wir unser Lager auf und beschlossen, da wir sehr hungrig waren und den folgenden Tag eine derbe Tour vor uns hatten, einen unserer Schinken anzugreisen. Ich faste deshalb das Bein, um ihn aus dem Sade zu zieheu, in den er gehüllt war, aber ach! der leere Knochen schlüpfte heraus und ließ eine lebendige Masse von Maden zurück, in welche das Fleisch durch die Hitze verwandelt worden war. Bei näherer Untersuchung fanden wir den zweiten in dem nämlichen Zustande und mußten unsern Hunger mit dem Lachs stillen, der wie gewöhnlich voll Sand war.

## Neunzehntes Kapitel.

Die Schrecken bes Durstes. — Der Pelitan-See. — Ein sonberbarer Bettgenosse — Steuern mit Hilfe ber Sonne. — Enblich frisches Wasser. — Ein gabes Pserb — Gegenseitiges Berlieren, — Bunbervolle nathrliche Manern — Der Grand Conlet. – Ein großer Genuß. — Der Columbiasluß. — Wir sehen wieder Indianer.

Wegen bes großen Bogens, ben ber Columbia nach Norben 31. Juli. zu macht, schien es mir, baft ich einen bebeutenben Umweg ersparen wurde, wenn ich landeinwärts ginge und ben Grand-Coulet in einiger Entfernung von feiner Mindung burchfcmitte Demgemäß verließen wir früh am Morgen ben Flug und reiften ben gangen Tag burch eine bbe fanbige Bufte, bie auch nicht einen Tropfen Waffer, bas man trinken, nicht einen Baum, unter bem man ruhen, noch einen Rafenfled, auf bem man fiten konnte, bot. Gegen Abend erblidten wir in ber Ferne einen fleinen Gee und fteuerten folglich baranf los: sobald unfere Pferbe ihn bemerkten, ftlirzten fie, mide und erichöpft, wie sie waren, auf ihn ju und mit bem ganzen Leibe ins Waffer. Ranm hatten fie es jedoch gekoftet, als fie die Ropfe guruckzogen und fich weigerten, ce zu trinfen. Als ich abgeftiegen, fant ich bas Waffer fchrecklich falzig und nie werbe ich bas schmerzliche Gefühl vergeffen, bas sich meiner bemächtigte, als ich mich überzeugte, bag ich meinen Durft nicht löschen könne. Unfere Pferde waren von unserm langen schnellen Ritt zu ermüdet, um weiter ju geben, und obwohl es eine Tantalusqual war, bas Waffer zu feben, bas wir nicht trinken konnten, so war boch bie baffelbe umgebende Begetation erfrischend für die Bferbe und wir blieben die ganze Racht hier, wenn wir

gleich in Folge bes Durstes fast gar nicht schliefen,

1. August. Wir reiften biefen Morgen um 4 Uhr ab und in einem Buge weiter, ohne Baffer zu finden, bis gegen Mittag, wo wir auf einen ichmalen, etwa eine Meile langen fehr feichten Gee trafen, welcher von Beli= tanen wimmelte, deren Mift bas Baffer grun und bid gemacht hatte. Go fdilecht es war und nebenbei ebenfalls etwas falzig — fo war boch unfer Durft so groß, daß wir etwas burch ein Tuch seihten und bavon tranken. Nachdem wir diesen Belikansee verlassen, wurde unsere Tour noch entmuthigen= ber; so weit das Auge reichte, war das Land mit lockerem feinem Sand bebedt, ben bie heftigen, in biefer Wegend herrschenden Sturme zu ungeheuren Bügeln von 80 bis 120 Fuß zusammengeweht hatten. Dies mar fehr muh= sam für uns, da unsere Pferbe jett so erschöpft waren, daß wir sie führen mußten und wir selbst bei jedem Schritt tief in ben heißen Sand fanken. Wenn ber Wind fich erhoben hatte, während wir biefen Blat überschritten, fo maren wir fofort im Sande begraben worben. Gegen Abend erreichten wir einen Felfen und entbedten in einer fleinen Spalte brei ober vier Ballo= nen Waffer, das so schwarz wie Tinte war und von kleinen Insekten wimmelte. Raum hatten die Pferde es erblickt, fo fprangen fie darauf zu und nur mit ber größten Mühe trieben wir fie gurud, indem wir fürchteten, fie möchten alles trinfen und uns unferm Elenbe überlaffen. Nachbem wir unfern Duift gelofdit, feihten wir einen Reffel voll für unfer Abendeffen burch und gestatte=

ten den Pferden, das übrige zu trinken, und sie tranken bis auf den letzten Tropfen und zeigten, wie nöthig unsere Borsicht gewesen war. Hier blieben wir liber Nacht.

2. Angust. Als ich am Morgen erwachte, fühlte ich etwas Kaltes und Frenchtes an meinem Bein, und nachdem ich die Decke abgeworfen, sah ich ein Gewürm von der Gattung der Eidechsen, ungefähr acht bis zehn Zoll lang, das während der Nacht mein Gefährte gewesen. Ich weiß nicht, ob es giftig war oder nicht; indessen spirte ich keine üblen Folgen davon. Wir reisten weiter und ließen gegen Mittag diese Sandberge hinter uns. Das Land war immer noch sandig, doch sanden wir hier und da einige Grasbüsseh, die eben genügten, um unsere Pferde zu erhalten. Ungeheure Mauern von Basaltselsen durchschnitten die Gegend und brachten uns immer von dem geraden Wege oder vielmehr von der Nichtung ab, die ich einzuschlagen besichlossen hatte, denn von dem eigentlichen Wege hatte ich keine Kenntniß.

Diese Unterbrechungen trugen sehr zur Vermehrung unserer Schwierigsteiten bei, da ich keinen Compaß hatte. Nur dadurch, daß ich den Sonnenstand um Mittag mit meiner Uhr verglich, und einen fernen Felsen ins Auge saßte, vermochte ich meinen Lauf zu bestimmen. Wir litten immer noch durch Wassermangel und mein Begleiter sing an, muthlos zu werden, weil wir so

beinahe auf gut Blück burch biefe pfablofe Bufte manberten.

3. August. Nachdem wir einige Stunden geritten waren, kamen wir an eine ungeheure Bertiefung oder ausgetrocknete Wasserfurth, die unsern Weg durchschnitt. Die User stiegen vom Grunde derselben zu jeder Seite siebensis achthundert Fuß empor und die Breite derselben betrug fast eine halbe Meile. Unfangs schien es unmöglich, durchzukommen; doch nach vieler Mühe gelang es uns, unsere Pferde auf den Boden des Bettes zu sühren, das wir durchschritten, worauf wir am entgegengesetzten Ende ungefähr 200 Fuß hinsaufklommen und an einen der schönsten Punkte gelangten, die man sich nur denken kann; uns wenigstens schien er, mitten in der ihn ungebenden Oede,

der Inbegriff aller Schönheit.

Es war ein Stud Tafelland, das ungefähr eine halbe Meile im Um= fang hatte, mit bem üppigsten Gras bedeckt mar und in beffen Mitte fich ein fleiner See befand, beffen Waffer fuß und ausgezeichnet fühl war. Bafaltfelfen, der wie ein Amphitheater brei Biertel des Umfangs umschloß, stieg 500 Fuß empor, mahrend fich ber Abgrund, ben wir muhfam emper gestiegen, an der andern Seite hinabsenkte. Wir blieben bier zwei Stunden und schwelgten in bem föstlichen Waffer, bas uns, nach ben langen Qualen Des Durftens, fo lieblich mar. Mein Begleiter ichien nicht genug bekommen ju konnen, benn als ich nichts mehr hinunter schlucken konnte, ging er, befleidet wie er war, hin und malzte fid formlich barin, und bie Bferde-folgten seinem Beispiel. Wie lange wir versucht gemesen fein möchten, hier zu weilen, fann id, unmöglich fagen; indeffen gundeten wir zufällig bas Gras an und mußten baber ben Ort verlaffen; bies gelang uns nur mit vieler Mübe; während wir den steilen Felfen hinauffletterten, glitt das Backpferd aus und fiel in die Tiefe, bod gludlicherweife fo auf den Ruden, daß die Bundel unter ihm zu liegen tamen und es, außer einigen Schnittwunden an den



Füßen, keinen weitern Schaden erlitt. Jedes andere Geschöpf, als ein indianisches Pferd, würde mit seinem Leben für die Unsicherheit seiner Beine

gezahlt haben.

Sobald ich das ebene Land wieder erreicht hatte, sah ich in der Ferne eine zweite große Felsenmaner; ich überließ es meinem Begleiter, das unglückliche Packferd nachzubringen und ritt rasch vorwärts, um wo möglich einen Durchgang durch diese entsetzliche Felsenschranke zu sinden, indem ich vermuttete, daß es, wie viele von denen, die wir hinter uns gelassen, eine einzelne Basaltmauer sein müsse. Ich ritt deßhalb an ihrer Fronte hin und her und untersuchte jeden Theil, an dem sich irgend eine Dessnung besand, doch ohne eine anzutressen, durch welche wir mit unsern Pferden hindurchsonnten. Zusletzt kam ich zu der lleberzeugung, daß wir um die Mauern herum gehen müßten; da jedoch mein Begleiter nicht nachgekommen war, mußte ich zurücksehren und ihn suchen; mehrere Stunden suchte ich vergebens und sing an, zu fürchten, daß sowohl er, als meine Vorräthe unwiederbringlich verloren wären,; nachdem ich indessen weit zurückgeritten war, kam ich auf seine Spur und versolgte sie sorgfältig.

Ich bemerkte bald, daß er eine falsche Nichtung eingeschlagen hatte. Nach einiger Zeit erblickte ich ihn in der Ferne auf einem Felsen und sah und hörte ihn aus allen Kräften gestikuliren und rusen, dis ich ihn erreicht hatte; er hatte sich sehr geängstigt, benn er sagte, daß er sich nimmermehr weiter gesunden hätte. Obwohl der Tag bereits sehr vorgerükt war, so gelang es uns doch, die Basaltmaner zu umgehn; dann wandten wir uns nach einer tiesen Schlucht, welche in der Ferne so sehr den Ufern des Columbias slich, daß ich ansangs den Weg versehlt zu haben und an den Fluß gekommen zu sein glaubte.

Als wir bis an ben Naud vorgedrungen waren, sah ich, daß unten kein Wasser war, und daß ich ohne Zweisel endlich den Grand-Coulet erreicht hatte. Mit großer Mühe stiegen wir den Uferhang — an tausend Fuß — hinab; die Breite wechselt von einer bis zu anderthalb Meilen; und es ist keinem Zweisel unterworsen, daß dies vordem ein Arm des Columbia gewesen ist, der gegenwärtig vier= bis fünshundert Fuß unterhalb fließt, während der Grand-Coulet trocken liegt und den bloßgelegten Juß ungeheurer Felseneilande zeigt, die seinen Grund füllen und von denen einige sich bis zu der Höhe

des umliegenden Landes erheben.

Diefe wunderbare Bertiefung ift ungefähr 150 Meilen lang und an vielen Stellen von einer ununterbrochenen zwanzig Meilen langen Linie taufend Fuß hober fentrechter Bafaltfelfen, wie von einer Mauer umfchloffen. Die Sohle diefes Thales ift vollständig eben und mit üppigem Gras bebectt, ba ausgenommen, wo sie von ben erwähnten ungeheuren Felfen burchbrochen ift: fo weit es fich hinzieht, ift auch nicht ein einziger Baum und faum ein Busch sichtbar; auch faben wir keine Insekten, Gewürme ober andere Thiere. wir auf eine fcone Bafferquelle ftiegen, die aus ben Felfen hervorfprudelte, machten wir in der Nahe derfelben Salt. Rachdem wir ausgeruht, unterfuchten wir unfern Borrath von gedörrtem Lachs, benn wir hatten feine Ausficht, unfere Speifekammer mit irgend etwas Reuem zu verforgen und folglich war bas, mas wir befagen, von großer Wichtigkeit. Bu unferm großen Bebauern entbedten wir, daß er gang von Maben wimmelte, und mußten jeden Mundvoll erst gut abschütteln, ebe wir ihn effen konnten; wirklich waren die Fische so voller Leben, daß mein Begleiter den Borfchlag machte, fie an ben Schwanzen festzubinden, bamit fie nicht bavonfrochen. Wie schlecht auch ber Ladis war, fo machte ber Umftand unfere Aussichten noch bufterer, baf wir nur einen geringen Borrath bavon befagen und einen langen unbekannten Weg vor uns hatten, ben wir zurücklegen mußten, ehe wir Sulfe erwarten fonnten. Während ber Nacht brach ein Gewitter aus; nie in meinem Leben habe ich etwas fo erhaben Schauerliches vernommen, als ben endlosen Wieber= hall des Donners zwischen den Felsen dieser großartigen und schönen Thal= ichlucht. Es gibt auf der Erde wohl kaum einen zweiten Bunkt, ber einen fo merkwürdigen Effect bervorbringen könnte.

4. August. Wir folgten bem Laufe bes Coulet ganz in Bewunderung seiner Schönheit und Großartigkeit versunken, denn jede Wendung eröffnete uns ein neues Bild in immer machsender Pracht und Wildheit. Ich schof ben ersten Bogel, der uns, seit wir Walla-Walla verlassen, zu Gesicht ge-

tommen war, die Belikane ausgenommen, welche sogar von den Indianern nicht gegessen werden, die doch keinerwegs sehr eigen sind Dieser Bogel war einer von denen, welche man hier wilde Truthühner zu nennen pflegt, die aber durchaus den Truthühnern des Südens nicht ähnlich sind. Sein Gessieder gleicht demjenigen eines Fasans, er ist nicht größer als ein Haushuhn und sein Fleisch ist zwar sehr weiß, aber doch trocken und geschmacklos; für uns war es aber dessenungeachtet ein großer Genuß; wir konnten ja zum wenigsten eine Mahlzeit machen, ohne die gewöhnliche Zuthat von Sand und Maden. Unsere Neise wäre jetzt herrlich gewesen, wenn wir nur einigermaßen gute Nahrung gehabt hätten. Wir hatten Gras die Menge und von der besten Art sitr unsere Pferde, köstliche Quellen, die in Zwischenräumen von einer oder zwei Meilen aus den Felsen hervorquollen, und Lagerpläge, die uns, fast auf die Gefahr des Verhungerns hin, zum Weilen einsuben.



5. August. Gegen Abend singen wir an, Bäume auf den Höhen und in der Ferne gewahr zu werden, und ich schloß daraus, daß wir uns dem Columbia näherten. Jest eilte ich vorwärts und kam vor Sonnenuntergang aus dieser ungeheuren Thalschlucht heraus, und sah den mächtigen Strom, der

wenigstens 500 Fuß unter uns bahinfloß, obwohl bie Ufer von beiden Seiten über uns zu mehr als dieser Höhe emporstiegen. Dieser Fluß sibertrifft an Großartigkeit vielleicht jeden andern auf der Erde; nicht so sehr wegen seiner Wassermasse, als wegen der romantischen Wildheit seiner imposanten, immer wechselnden landschaftlichen Ungebung, wo bald tausend Fuß hohe schneesbedeckte Bergesgipfel sich über einander thürmen, bald sauft abkallende Ters

raffen bis an ben burchfichtigen Wafferspiegel fich hinabziehen.

Zwei Indianer schwammen auf einigen zusammengebundenen Holzscheiten den Fluß himmter. Seit vielen Tagen waren dies die ersten, denen wir begegneten, und als wir ihnen unsern Gruß zuriesen, landeten sie und kleteterten zu uns herauf. Sie sagten mir, daß wir zehn Tagereisen von Colville entfernt seien. Das konnte ich nicht glauben, obwohl ich nicht wußte, warum sie wünschen sollten, mich zu täuschen. Ich gab ihnen etwas Taback und hoffte einige Vorräthe von ihnen zu erlangen; sie sagten jedoch, daß sie keine hätten, und wir mußten daher, wie gewöhnlich, von dem Lachs zu Abend speisen. Wir stiegen das Ufer hinab und schlugen unser Nachtlager am Nande des Flusses auf.

## Zwanzigstes Kapitel.

Ein gefährlicher Pfab — Unglaubliche Alugheit. — Schwarzer Postvorspann. — Fort Colville — Berstecke ber Indianer. — Indianische Taufe. — Die Kesselfälle. — Ringsipiel. — Häugeliel. — Gäuptling ber Gewässer. — Tobte Lachse zu Tausenden. — Widerwillen gegen gesalzenes Fleisch. — Trost einer Wittwe. — Eine Frau geeignet für die Wälder

6. August. Wir wanderten zwölf bis funfzehn Meilen am Ufer unter ben Felsenhöhen fort, welche sich vierzehn bis funfzehn hundert Fuß über unsern Bauptern empor thurmten. Un einigen Stellen hingen ungeheure Lagen über unfern Pfad, die scheinbar Alles zu zermalmen brohten. Endlich kamen wir an einen hohen fentrechten, in den Flug vorspringenden Felsen, und da das Baffer zu tief und die Strömung zu rasch war, um burch baffelbe hindurchwatend ben Bug umgehen zu konnen, so versuchten wir, über das lockere Stein= und Felfengeröll, bas bei jedem Schritte unter uns wich und bonnernd in den Abgrund rollte, das Ufer zu ersteigen. Nachdem wir unsere Pferde ziemlich dreihundert Fuß hinaufgeführt hatten, machte ich Salt und schickte Donny zu Fuß voraus, um eine nach oben führende Deffnung zu fuchen. Das Padpferd konnte fich unter seiner Last nur mit großer Muhe auf ben Füßen erhalten. Mit unglaublicher Klugheit ging nunmehr eins ber andern Pferde an mir vorüber, bis es feinen beladenen Gefährten erreicht hatte und half ihm, indem es seine Schulter unter die eine Seite des Gepactes stemmte, buchstäblich baffelbe tragen, bis zu bes Mannes Burudfunft. Da wir uns überzeugten, daß es unmöglich fei, hinaufzusteigen, mußten wir zurudfehren

und wir fanden teine paffende Stelle zum Emportlettern, bis wir beinahe ben Ort wieder erreicht hatten, von bem wir fruher ausgegangen waren.

Enblid gelang es une, mit vieler Mühe bas obere Ufer zu gewinnen, . und wir betraten nun ein wildromantisches Gebiet, bas hier und ba mit fleinen Baumgruppen bebedt mar, bie allmälig zunahmen, bis wir uns von bichten Waldmaffen umgeben faben, nachdem wir ungefähr fünfundzwanzig Meilen herumgegangen waren und gewaltig tiefe und fteile Schluchten paffirt hatten. Wir erreichten wieder den Strom, der Mündung eines fleinen Fluffes gegenüber, an beffen Ufern wir ein paar Indianer erblickten. Sobald fie unfer ansichtig wurden, schickten fie ein Canot zu uns herüber und erboten Hich, beim Hinüberschwimmen ber Pferbe behülflich zu sein, da nach ihrer Berficherung ber furzeste und beste Weg nach Colville auf biefer Seite bin= führte. Wir nahmen ihr freundliches Anerbieten an und schlugen auf bem andern Ufer neben ihnen unser Lager auf. Sowohl Donny, als auch ich, waren von der langen mühevollen Tagereise und zufolge ber, burch ben Mangel an genügender Nahrung hervorgerufenen Kraftlofigkeit furchtbar er= mubet. Diese Indianer waren, wie ich später erfuhr, gewöhnlich fehr unfreund= lich gegen die Weißen und hatten fleinen Reisegesellschaften oft Noth gemacht, indem fie einen schweren Boll für ben freien Durchgang burch ihr Gebiet erhoben; gegen mich waren fie aber die Freundlichkeit felbst und boten mir reichlich frischen Lachs und getrochnete Beeren bar, bie nach ber ekelerregenben Rost, mit der wir so lange mühsam unser Leben gefristet, höchst annehmbar waren; und einer von ihnen machte mir ben Borfcblag, mich als Führer nach Colville zu begleiten. Die im Laufe biefes Tages gemachte Erfahrung veranlaste mich, freudig auf dies Anerbieten einzugehen, und lange, ehe es duntel wurde, lag ich in einem so tiefen Schlafe, wie ihn fich nur immer ber mubeste aller an Unverhaulichkeiten leibender Batienten wünschen könnte.

7. August. Ich brach sehr früh in Gesellschaft bes Führers auf, und wir machten eine für biese Gegenden lange Tagereise. Wir mußten immer auf= und niedersteigen und fanden dies sehr beschwerlich. Es war ganz dunkel,

als wir am Ufer bes Flusses unser Lager aufschlugen.

8. August. Brachen abermals sehr zeitig auf, um vor Nacht Colville erreichen zu können; gelangten auf einen hohen, den Lauf des Columbiastromes viele Meilen übersehenden Hügel und ließen und auf dem Gipfel nieder, um die prachtvolle Aussicht zu genießen und unsern Pferden eine kurze Rast zu gönnen. Während ich unter den Bäumen lag, erhob sich ein Wind, und zu meinem großen Erstaunen fühlte ich, daß sich der ganze Boden unter mir bewegte; zuerst dachte ich, daß es ein Erdbeben sei und erwartete, daß die ganze Hügelwand hinabgleiten würde, doch bei näherer Untersuchung fand ich, daß die Bewegung daher rührte, daß die Wurzeln der ungeheuren Bäume in dem wenig Tiefe habenden Boden in einander verstochten waren. Dies allein schützte sie dagegen, umgeweht zu werden; da die Felsen überall nahe an die Oberstäche treten. Indem der Wind die Wipfel der Bäume beugt, fallen und heben sich die Wurzeln mit der Erosberstäche in rollender Bewegung, gleich der Meeresssluth während einer Windstille. Wir setzten unsere Reise fort, die wir ungefähr eine Meile von den Kesselfällen (Kettlefalls) entfernt



Paul Kane del

PORTRAIT EINES ESKIMOS

waren, wo wir auf die gewohnte Weise hinüberschwammen, indem wir uns am Schweif unserer Pferde festhielten, und als eben die Dämmerung herein-

brad, wurden wir von Herrn Lewis freundlich aufgenommen.

Fort Colville steht in der Mitte einer kleinen Brairie, die etwa andertshalb Meilen Breite und vielleicht drei Meilen Länge hat, und von hohen Higeln ganz umgeben ist. Diese kleine Prairie ist in Rücksicht auf den Ackerban äußerst schätbar, denn sie ist in der That ein Eiland der Fruchtbarsteit, das von kahlen Felsen, sandigen Ebenen, dürren Bergen bis auf dreibis vierhundert Meilen Stromeslänge umgeben ist, indem erst das Spokanthal im Süden das nächste kulturfähige Land ist. Ich verblieb hier dis zum 9 September, worauf ich, von Herrn Lewis begleitet, einen Ausslug von sechzig Meilen nach der presbyterianischen Mission von Walker und Sales machte und von den würdigen Leuten sehr gastfreundlich aufgenommen wurde.

Jeder biefer Missionaire hatte ein bequemes, in der Mitte einer fruchtbaren Sbene gelegenes Blockhaus, und sie schienen darin mit ihren Frauen und Kindern eine glückliche Heimath zu haben. In der Nachbarschaft gibt es zahlreiche "Caches" von getrockneten Lachsen, die, obwohl sie monatelang an isolirten Stellen ganz unbewacht bleiben, sehr selten beraubt zu werden pflegen. Ich genoß eine Woche lang die zuvorkommende Gastfreiheit meiner Wirthe, welche die Ausmerksamkeit hatten, mich bei meinen Besuchen nach dem Spokan-

Fluffe und zu ben Indianern der Nachbarschaft zu begleiten.

Die Spotan=Indianer sind ein kleiner, sowohl im Neußern, wie in Gebräuchen und Sprache wenig von den Indianern zu Colville sich unterscheizbender Stamm. Sie schienen alle für die Missionaire große Zuneigung und Achtung zu hegen; was aber die Bekehrungsersolge betrifft, so kann ich mir kein zuversichtliches Urtheil darüber erlauben, da ich mit der Sprache nicht hinreichend vertraut war, um eine Prüfung anzustellen, selbst wenn ich es gewünscht hätte. Ich bezweisle nicht, daß viele getauft worden sind, jedoch ist es mir ebenfalls bekannt, daß die meisten Indianer von einem Manne, den sie hochachten, einen Namen gern annehmen und ihm einen zu geben pslegen; und je mehr Förmlichkeiten mit der Handlung verbunden sind, sür desto wichtiger wird sie gehalten und um desto mehr werden Andere sich verzanlaßt sühlen, eine gleiche Auszeichnung zu begehren. Dagegen scheint nichts im Stande zu sein, Ackerdauer aus ihnen zu machen, denn sie treiben immer noch Jagd und Fischerei und zeigen die größte Abneigung gegen alle Handarbeit.

Am 17. September kehrte ich wieder nach Colville zurück. Das indianische Dorf liegt zwei Meisen unterhalb des Forts auf einer die Kesselsälle
überschauenden Felsenhöhe. Diese Fälle sind die höchsten des Columbia-Flusses;
sie sind gegen tausend Fuß breit und achtzehn Fuß hoch, und dadurch, daß
die ungeheure Wassermasse über Felsentrümmer stürzt, außerordentlich malerisch
und großartig. Die Indianer haben für dieselben keinen besondern-Namen,
sondern bezeichnen sie mit dem allgemeinen: "Tum-tum", den sie auf alle
Wassersälle anwenden. Die Reisenden nennen sie die "Chaudieres" oder "Kettlefalls" (Resselssälle), wegen der zahlreichen, durch abgelöste Steine in die Felsen
gebohrten runden löcher. Diese abgesprungenen Steine werden in den Unebenheiten der Felsen unterhalb der Fälle ausgefangen und durch die gewaltige

Macht ber Strömung fortwährend um und um getrieben, bis sie Löcher aushöhlen, die so vollkommen rund und glatt sind, wie die innere Oberstäche eines gegossenen eisernen Ressels. Das Dorf hat eine Bevölkerung von fünfhundert Seelen, die in der eigenen Sprache den Namen der Chnalpays sührt. Sie unterscheiden sich nur wenig von den Walla-Wallas. Die Hitten bestehen aus, auf Stangen ausgespannten Binsenmatten. Drei oder vier Fuß über der Erde besindet sich ein aus Stäben gemachter Fußboden, und der unter demselben ganz frei gelassene Naum ist- ein zugleich fühler, luftiger und schat-

tiger, in bem ber Lachs zum Trodnen ausgehängt wird.

Diefe Menfchen werden von zwei Banptlingen regiert. Mam=maf=hum Stole-luch "ber Bauptling ber Erbe" befigt eine große Bewalt über ben Stamm, ansgenommen in bem, was bie Fischerei betrifft, Die ausschlieflich unter der Aufficht von Sce-pans, bem "Banptling der Gemäffer", fteht. übt ftrenge Gerechtigkeit und ftraft mit Strenge jebe bei feinen Untergebenen vorkommende Betrügerei oder Unrechtlichkeit. Er widerfett fich der Reigung seines Stammes filr bas Spiel aufs Aeuferste, indem er benen, welche im Spiel Bliid haben, fogar ben Untheil an ben Fischen entzieht, die jährlich -ein Jeber von bem Säuptling ber Gemäffer zu erhalten pflegt; aber bennoch dauert die Leidenschaft fur das Spiel fort, und mahrend meiner Anwesenheit ereignete fich ein Fall, in welchem ein junger Mann Selbstmord verübte, nachdem er, fich biefer Reigung hingebend, Alles, mas er befag, verloren hatte. 3ch erwähne hierbei, daß der Gelbstmord bei den Indianern des Columbia= Fluffes mehr vorherrscht, als in irgend einem der von mir besuchten Theile des amerikanischen Festlandes.

Ein sonderbarer Fall trug sich ungefähr ein Jahr vor meinem Besuche zu: Zwei Schwestern, Frauen eines und desselben Mannes, die beide auf eins ander eifersüchtig waren, gingen in die Wälder und erhängten sich, und zwar, wie man vermuthet, jede ohne Vorwissen der andern, denn man fand sie todt

an weit von einander entlegenen Stellen.

Das Sauptspiel heißt Al-fol-lock und fordert bedeutendes Gefchick. Man mahlt ein Stud Grund mit glattem, ebenem Boden und fest an jedes ber, vierzig bis funfzig Bug von einander entfernten Enden der gemählten Stelle eine leichte, nur ein paar Boll hohe, aus langweife gelegten Staben gebilbete Barriere. Die beiden gang nackten Spieler find mit einem fehr bunnen, etwa drei Fuß langen, mit einer feinen knöchernen Spite versehenem Speer bewaffnet; einer von ihnen fast einen aus horn oder irgend einem schweren Holze gefertigten Ring, der mit Bindfaden umwunden ift; Diefer Ring hat ungefähr drei Boll im Durchmeffer; im innern Rreise find in gleichen Zwischen= räumen feche Berlen von verschiedner Farbe angebracht; an jede berfelben fnüpft fich ein besonderer numerischer Werth. Der Ring wird am Boben entlang einer ber Barrieren entgegengerollt; Die Spieler folgen in einer Ent= fernung von zwei ober brei Ellen und werfen ihre Speere, sobalb ber Ring die Barrière berührt und auf die Seite niederzufallen im Begriff ist, dergestalt, daß der Ring über sie hinfallen kann. Wenn er nur einen der Speere decken sollte, so rechnet ber Eigenthümer, je nach der farbigen barüber befindlichen Berle, gewöhnlich trifft es fich aber, daß durch die Gewandtheit der Spielenden

ber Ring beibe Speere bedt und jeber gahlt bann nach ber fiber feinem Speer liegenden Berle; barauf fpielen fle nach ber andern Barridre zu und fo weiter,

bis die eine Bartei die filr das Spiel festgesetzte Bahl erreicht hat.

Der zweite Bauptling heißt alfo Seepans, "ber Bauptling ber Bewäffer" ober ber Lachshäuptling. Dhne feine Erlaubniff barf Riemand Fifche fangen. Sein großer Fifchforb ober feine Fifchfalle wird einen Monat frilher einge= fenkt, ehe es irgend Jemand gestattet ist, filt sich zu fischen. Dieser Korb ist aus ftarten zusammengeflochtenen Beibenftaben verfertigt und von ftarten Bolgstäben, und wird fo angebracht, daß die Ladije, wenn fie ben Bafferfall hinauf= fpringen, gegen einen oben angebrachten Stab fclagen und in ben gefchloffenen Ranm am Boben ber Falle zurfickgeworfen werden, die zu eng ift, um einen

zweiten Sprung zu gestatten.

Die Lachse fangen gegen ben funfzehnten Juli an, stromaufwärts zu ichwimmen und kommen beinahe zwei Monate lang in fast unglaublicher Un= gahl heran; fie bilden in ber That eine dichte Menge, die bei dem mertwilrdigen in die Bohefpringen an den Bafferfällen, das um Sonnenaufgang beginnt und bei Einbruch ber Nacht aufhört, mehr einer Bogelschaar als fonft irgend etwas Anderem ahnlich fieht. Der Sanptling fagte mir, bag er im Laufe eines Tages 1700 Lachse gefangen, von denen jeder im Durchschnitt 30 Pfund mog. Die Durchschnittszahl der täglich in dem Korbe des Saupt= lings gefangenen Fische beträgt mahrscheinlich gegen vierhundert. Der Häuptling vertheilt die bergestalt mahrend der Saifon gefangenen Fische an seine Leute, von benen jeder, bis auf bas fleinste Kind fogar, einen gleichen Antheil empfängt.

Wenn die Lachse, nachdem sie mahrend einer Strede von siebenhundert bis achthundert Meilen die vielen ihrer Reise vom Meere her hindernd ent= gegentretenden Stromschnellen überwunden, die Reffelfalle erreichen, werden fie so matt, daß ihre Kräfte ben Bemühungen, diese Fälle zu überspringen, oft nicht mehr gewachsen find, und fie baber gegen die vorspringenden Felfen fo heftig mit der Nase anschlagen, daß sie betäubt und häufig todt zurückfallen und ftromabwärts zurudfluthen, worauf fie etwa feche Meilen weiter unten von einem andern nicht unter ber Botmäßigkeit bes Lachshäuptlings ftehenden Indianerlager, bas natürlich feinen Unspruch an die Beute seines Rorbes hat. aufgelesen werben. Bon biefen bom Meere herauffommenden Lachsen fehrt feiner je ins Meer zurud; sie bleiben im Fluffe, wo sie zu Taufenden, ja in folder Anzahl fterben, daß, wenn wir im Berbft ftromabwarts fuhren, wir sie überall, wo stilles Wasser war, in folder Menge todt herumschwimmen oder ans Ufer ausgeworfen fanden, daß fie buchstäblich bie Luft verpesteten.

Die jungen Fische kehren im Frühjahr in das Meer zurud. Sonderbar ift es, baf in ben Magen ber im Columbia-Kluffe gefangenen Lachfe nie auch nur bas Geringste gefunden worden ift; und daß es noch keinem Angler gelungen ift, fie burch Fliegen ober irgend eine Urt Rober anzuloden, wiewohl Die geschicktesten unter ihnen mannigfache Versuche angestellt haben.

Nach Berlauf eines Monats gibt ber Lachs-Bäuptling sein ausschliekliches Vorrecht auf, da die Fische alsbann mager und unbedeutend werben, und gestattet bas Kischen Allen, die es wünschen. Bu biefem Zwed bedienen sich

Einige ähnlich verfertigter, aber kleinerer Korbe als berjenige bes Häuptlings ift; Andere wenden ben Speer an, in beffen handhabung fie fehr geschieft find; benn ein gewöhnlicher Speermann fangt auf biefe Weife gegen zweis hundert an einem Tage; Andere wiederum fifchen vermittelft eines fleinen Handnetes in ben Stromfchnellen, wo bie Fifche fich brangen und ber Ober-Diefe Rete gleichen einigermaßen unfern gewöhnlichen fläche nahe find. Barnfaden, find aber erfinderisch eingerichtet, indem ber Fifch, sobald er hineinkommt, burch feine eigenen Bemilhungen fich zu befreien, einen kleinen Stab losmacht, ber bie Deffnung bes Neves fo lange offen hielt, als es leer Das Gewicht Des Ladifes gieht bann biefelbe wie bei einer Borfe qu= sammen und sichert die Beute.

Lachs bilbet fast die einzige Nahrung ber Indianer bes niedern Columbia= Fluffea, ba ber zweimonatliche Fifchfang einen Borrath liefert, welcher für bas ganze Jahr hinreicht. Sie bereiten die Fifche zur Aufbewahrung, indem fie fie langs bem Ruden aufschliten und bann jebe Balfte nochmals, fo baft Die Streifen bunn genug werben, um leicht zu trodnen, was im Allgemeinen vier Tage erfordert\*). Der Lachs wird alsbann in Binfenmatten eingenäht, Die ungefähr neunzig bis hundert Bfund enthalten und auf Gerufte gelegt, um die hunde fernzuhalten. Man konnte bier leicht, wenn man es wünscht, unendlich größere Mengen fangen; boch ber Häuptling machte gegen mich die rudfichtevolle Bemertung, daß, wenn er alle herauftommende Gifche auffangen wollte, nichts für die Indianer am obern Theile des Fluffes übrig bleiben würde; daher begnügen fie fich bamit, für ihren eigenen Bebarf zu forgen.

Einige Tage ehe wir Colville verliegen, murbe mir mitgetheilt, bag bie Chualpans im Begriff stilnben, einen Stalp-Tanz zu feiern; ich nahm also mein Stiggenbuch und ging nach ihrem Lager, mo ich erfuhr, daß eine fleine Schaar von einem Jagbausflug in bie Berge beimgekehrt fei und von einem befreundeten Stamme Die Kopfhaut eines Schwarzfuß-Indianers (Bladfoot-Indian) als Gefchent mitgebracht habe. Dies war ihnen ein Gefchent von unschätzbarem Werthe, da einer ihres Stammes vor zwei ober drei Jahren von einem Schwarzfuß-Indianer getödtet worden, und fie nicht im Stande gewesen waren, irgend eine Rache für biese Unbill zu nehmen. Der Wittwe und der Freunde Rummer follte nun durch diese Roufhaut beschwichtigt werden. Sie wurde alfo auf einen kleinen Reifen gespannt, und biefer an einen Stab, ber ben Griff bilbete, befestigt, und von ber Wittme an eine Stelle getragen, an welcher man ein großes Feuer angezündet hatte; bort fing die Wittme an zu tanzen und zu singen, indem fie babei die Ropfhaut heftig herumschwenkte und fließ, mahrend acht scheußlich gemalte Beiber um fie und bas Feuer fingend herumtangten. Die übrigen Mitglieder bes Stammes bilbeten rings= herum einen Kreis, ebenfalls singend und die Trommeln dazu schlagend.

Nachbem ich ungefähr vier bis fünf Stunden bem Schaufpiel zugesehen. fehrte ich, da ich weiter keine Abwechselung und keine Wahrscheinlichkeit einer

<sup>\*) 3</sup>ch habe nie bemerkt, daß Indianer irgend eines Stammes fich ebes Galzes bedienten, um Lebensmittel aufzubewahren; fie zeigen alle ben größten Wiberwillen gegen Salzfleisch.

balbigen Beenbigung mahrnahm, wieber zurfid, tief fiberzeugt von der Auf richtigleit eines Grames, der fo lange eine fo große Eintönigkeit auszuhalten vermochte.

Mein glitiger Wirth, Herr Lewis, konnte jetzt nicht mehr mit mir herum streisen, da er die Borbereitungen sitr die Beiterbesürderung der heimkehrenden Brigade zu beaussichtigen hatte. Sowohl er selbst, als seine Erec-Gattin bemilihten sich höchst zuvorkommend, meiner Ansvilstung mit allen kleinen, ihnen zu Gebote stehenden Artikeln nachzuhelsen. Madam Lewis war eine tressliche Frau sitr einen Handeltreibenden, da sie viel Energie und Entschiedenheit mit natürlicher Herzensgilte verband. Mehre Jahre früher, ehe ich sie kennen lernte, hatte sie ihrem Gatten den Arm, ein wenig unter dem Ellbogen, mit einem gewöhnlichen Messer amputirt und ihn so gut verbunden, daß er bald ohne weitern Beistand geheilt war. Die zufällige Entladung seiner Flinte, durch welche der Arm so zerschmettert ward, daß der Versych, ihn zu retten, ein hossungsloser gewesen sein würde, hatte ihre wundarztliche Hilse nothwendig gemacht.

## Sinundzwanzigstes Kapitel.

Schreckliche Kunde. — Furchtbares Trauerspiel. — Ein liebevoller Gatte. — Freudige lleberraschung. — Der Stromfall ber Tobten. — Der entbecke Menschenfresser. — Henigmonat im Westen. — Die letzte Umarmung. — Capoto blanc. — Bootlager. — Ein geplagtes Pferd. — Ein vom Sturm fortgeseter Walb. — Der angeschwollene Athabasca. — Schuße von der Länge des Körpers. — Uebergang über den Casparsee — Ueberall Schwierigkeiten. — Steigen des klusses. — Hungernlassen der Hunde. — Es wird auf eine Eisbrilche gewartet. — Fort Assiniboine. — Auf Leib folgt Freude.

21. September. Heute Abend tamen zwei Manner von Walla-Walla und man wird fich wohl eine Borftellung von bem Schreden und Gram machen fonnen, bie mich erfagten, als biefelben mir bas traurige Schicffal Derer verkündigten, in beren Mitte ich noch vor furzem als ein liebgewonnener Gast geweilt hatte. Es ging aus ben Berichten hervor, bag bie bereits ermähnte Kriegerschaar die Masern heimgebracht hatte, und daß dieselben sich unter bem benachbarten Stamme, vorzugeweise jedoch bei ben Rue=uses verbreitete. Dr. Whitman that als Argt alles Mögliche, um bem Fortschritt ber Krantheit zu steuern, jedoch starben fehr Biele in Folge ber unvernünftigen Lebensweife. von der er fie nicht zuruckbringen konnte. Bu ber Zeit bestand bes Doctors Familie aus ihm felbst, feiner Gattin und einem Neffen, wozu noch brei Dienstboten und mehre Rinder tamen, die er menfchenfreundlich angenommen, nachdem fie durch den Tod ihrer, auf dem Wege nach Oregon verftorbenen Eltern als Baifen gurudgeblieben, und außerdem ein fpanischer Salfbreed-Anabe, den er mehre Jahre lang erzogen. Auch mehre Emigranten=Familien hielten fich gerade bort auf, um fich und ihrem Bieh Ruhe und Erquidung

zu gönnen. Die Indianer vermutheten, daß der Doctor das Fortschreiten der Mrankheiten hätte benimen fonnen und wurden in diefem Glauben durch den fpanischen Salfbreed-Anaben befräftigt, ber einigen unter ihnen ergablte, baf er gehört habe, wie ber Doctor, nachdem fie fich zu Ruhe begeben, zu feiner Fran gefagt habe, daß er ihnen schlechte Arznei geben und alle Indianer töbten wolle, um fich ihr Land anzueignen. Bufolge biefer Aussage machten fie einen Plan, ben Doctor, feine Frau und alle männlichen Mitglieder bes Etabliffements zu vernichten. Ungefähr fechzig aus ihrer Mitte bewaffneten fich in dieser Absicht und kamen in fein haus. Die Infassen argwöhnten fein feindliches Borhaben und maren baber ganglich unvorbereitet, Widerstand zu leiften ober die Flucht zu ergreifen. Der Doctor Whitman und feine Gattin faßen zur Nachmittagszeit mit ihrem Reffen im Barlour, ale Die Sauptlinge Til-au-fite und To-ma-fus ins Zimmer traten und, fich an den Doctor wenbend, ihm fehr faltblütig erklärten, daß fie gefommen feien, ihn zu tobten Der Doctor hielt es für unmöglich, baß fie irgend eine feindliche Gefinnung gegen ihn begen fonnten, und fprach biefes gegen fie aus; aber mahrend er redete, zog To-ma-tus einen Dold unter feinem Kleide hervor und ftief ibn tief in des Doctors Sirn. Der unglückliche Mann fiel todt vom Stuhle. Madam Whitman und ihr Reffe flohen bie Treppe hinauf und schloffen fich in einem Obergimmer ein

Inzwischen erhob Til-au-kite bas Kriegsgeschrei, welches seiner außerhalb stehenden Schaar als Signal diente, das Werk der Bernichtung zu beginnen, und sie gingen daran mit einer Wildheit und einem Geheul, die sie zu eben so vielen Teuseln stempolten Madam Whitman, welche das Schreien und Stöhnen der Sterbenden hörte, sah zum Fenster hinaus und wurde von dem Sohne des Häuptlings durch die Brust geschossen, jedoch nicht tödtlich verwundet. Eine Schaar stürzte jest die Treppe hinauf, tödtete den Nessen auf der Stelle und schrepte die Frau an den Haaren hinunter vor das Haus, wo sie sie mit ihren Tomahawks und Messern schrecklich verkümmelten.

Ein Mann, dessen Frau frank zu Bette lag, war gleich im Anfang des Kampses in ihr Zimmer gerannt, hatte sie auf den Arm genommen und, von den Indianern undemerkt, nach dem dichten Gebüsch getragen, womit der Fluß eingefaßt ist, und war von da mit seiner Last in der Nichtung von Fort Walla-Walla geeilt. Nachdem er sunfzehn Meilen zurückgelegt, war er so erschöpft, daß er sie nicht weiter zu tragen vermochte und legte sie in einem dichten Klumpen Gebüsch am Nande des Flusses nieder, und lief nach dem Fort, um Beistand zu holen. Gleich nach seiner Ankunft schiekte Herr M'Bain Männer in seiner Begleitung aus, um sie einzuholen. Sie hatte zum Glück die auf den Schreck nicht weiter gelitten. Die Zahl der Getödteten, Herrn und Madam Whitman eingeschlossen, belief sich auf sechzehn Die andern Frauen und Kinder waren von den Indianern fortgesischen, und Til-au-kite's Sohn und ein anderer Mann nahmen sofort zwei derselben zu Frauen. Ein, in einer kleinen zum Etablissement gehörigen Mähle beschäftiger Mann wurde verschont, um die Mähle für die Indianer im Gange zu halten.

Den Tag nach diesem schrecklichen Tranerspiel machte ein vorüberziehender fatholischer Briefter, der von dem Gemetel nichts gehört hatte, dort Halt und

bat sich, da er die um das Haus gestreuten verstimmelten Körper sah, die Erlaubniß aus, sie zu beerdigen, was er denn auch nach dem Ritus seiner Kirche ausssührte. Die Erlaubniß ward ihm um so bereitwilliger ertheilt, als diese Indianer gegen die katholischen Missionaire freundliche Gesinnungen hegen. Nachdem der Priester den Ort verlassen, begegnete er fünf oder sechs Meilen weiter einem Missionsbruder des Verstorbenen, einem Herrn Spalding, dessen Wirtungskreis, in einer Entsernung von etwa hundert Meilen, an einem Punkte des Flusses Coldwater sag. Er theilte ihm das traurige Schicksal seines Freundes mit und rieth ihm, so weit als möglich zu sliehen, da er sonst, aller Wahrscheinlichkeit nach, ebensalls ein Opfer werden würde Er gab ihm einen Theil seiner Vorräthe und Herr Spalding eilte, sehr besorgt um die Sicherheit seiner eigenen Familie, heimwärts; unglücklicherweise sief ihm sein Pferd in der Nacht davon, und erst nach sechstägiger mühseliger Fußreise erreichte er auf Irrwegen endlich das Flußuser, aber an der seinem Hause gegenüberliegenden Seite.

In der Stille der Nacht, halbverhungert, denn er hatte drei Tage nichts gegessen, schiffte er sich, da Alles in der Nähe seines Hauses ruhig schien, vorsichtig in einem kleinen Canot ein und ruderte hinüber Doch kaum war er gelandet, als ein Indianer ihn faßte und nach seinem Hause schleppte, wo er seine ganze Familie gesangen und die Indianer in vollem Besitze der Mäumlichkeit sand. Diese Indianer gehörten nicht zu demselben Stamme, der Dr. Whitmans Familie vernichtet hatte und hatte auch an dem Verbrechen keinen Theil; da sie indessen dawon gehört hatten und fürchteten, daß die Weißen ihre Nache auf sie ausdehnen könnten, so hatten sie sich der Familie des Herrn Spalding in der Absicht bemächtigt, sie als Geißel, um ihrer eigenen Sicherheit willen, festzuhalten. Der Familie war kein Leid widersahren, und

Berr Spalding mar nur zu froh, daß es nicht schlimmer ftand.

Herr Dgben, ber Hauptfaktor ber Hubsons-Bap-Gesellschaft an bem Columbia-Flusse, kam, als er von der Schreckensthat hörte, nach Walla-Walla und kaufte, wiewohl das Ereigniß auf dem Gebiet der Bereinigten Staaten sich zugetragen und die Beschädigten kein anderes Anrecht auf den Schutz der Compagnie besasen, als das, welches die Menschlichkeit ihnen zusprach, dennoch sofort die sämmtlichen Gefangenen los, von denen man später die Einzelheiten des Gemetzels ersuhr. Die Indianer erboten sich im Laufe der mit Herrn Ogden gepflogenen Unterhaltungen, die Gesangenen umsonst freizugeben, wenn er die Gewährleistung übernehmen wollte, daß die Vereinigten Staaten keinen Krieg mit ihnen anknüpfen würden; doch konnte er dies natürlich nicht verstvechen.

Am 22. September nahmen wir, da unsere beiben, mit je sechs Leuten bemannten Boote ganz reisesertig waren, von unserm gütigem Wirthe und seiner Familie Abschied und schifften uns wieder auf dem Flusse ein. Wie gewöhnlich bei der Abreise aus einem Fort, brachen wir erst zegen Abend auf und machten zehn Meilen davon bei Dah's Encampment (Tageslager) wieder Halt. Wir hatten keine "Megale", da diese Leute nicht ins Innere gingen. Sie trugen nur die Expressen nach Boot-Encampment (Boot-Lager), wo sie mit den Expressenträgern von der Ostseite der Berge, mit denen ich zurücksehen sollte, Packete austauschen.

23. September. Heute legten wir die "Little Dalles" sicher zurück. Sie sind ungefähr zwanzig Meilen von den Kesselsällen entsernt und bilden im Berlaufe voller tausend Meilen ben schmalsten Theil des Columbia-Flusses. Er tritt hier zu einer hundertundfunfzig Fuß breiten, zu beiden Seiten von hohen Felsen eingeschlossenen Wasserunge zusammen, durch welche die Fluth mit schrecklicher Heftigkeit hindrauft und Wirbel bildet, welche die größten Stämme des Waldes hinunterschlingen und nachmals mit surchtbarer Gewalt auswersen. Dies ist einer der gefährlichsten Punkte, den die Boote passiren müssen. Wenn es stromauswarts geht, werden die Boote alle ausgeladen, und die Fracht muß ungefähr eine halbe Meile weit über die Gipfel der hohen und zerklüfteten Felsen getragen werden. In jedem Boote bleibt ein Mann mit einer langen Stange, mit welcher er es von den Felsen abstößt, während die andern es mit langen Schlepptauen die Strömung hinausziehen.

Im vorigen Jahre wurde-ein Mann, der sich auf der äußersten Seite ves Seiles befand, durch irgend ein plögliches Anziehen desselben, über die Kelsen geschnellt und verschwand sofort Stromadwärtsfahrend bleiben dagegen Alle in den Boeten und die Lenker, welche sie durch diesen gesährlichen Engpaß führen, beweisen den größten Muth und die größte Geistesgegenwart in Augenblicken, wo das geringste Verschen bei der Leitung der schwachen Barke die in ihr Sitzenden der gewissen Vernichtung zutreiben würde. Wenn sie die höhe der Etromschnellen erreicht haben, steigt der Lenker aus und ninmt von den Felsen die Wirbel in Augenschein. Wenn sie sich süllen oder "machen", wie die Bezeichnung ist, lassen die Männer ihre Auber so lange ruhen, die sie auszuwerfen anfangen, worauf der Lenker augenblicklich wieder einsteigt, das Boot abstößt und mit Bligesschnelle durch die gefährliche Pforte schießen läßt. Zuweilen werden die Boote in dem Wirbel mit schrecklicher Geschwinsdisseit im Kreise herungedreht, so daß es unmöglich ist, sie zu lenken, und ver Abgrund die unglückselige Mannschaft verschlingt.

24. September. Das Wetter war schön und wir famen rasch vorwärts Ich schoß heute den größten Wolf, den ich je gesehen; er schwamm über den

Flug, von uns weg.

25. September. Bei Tagesanbruch mar es dunkel und bewölft, und bald fing es an, heftig zu regnen; der Wind war indessen günstig; wir hißten daher unser Segel auf und ließen uns, in einen offenen See treiben, der gegen drei Meilen breit und zwölf Meilen lang war.

26. September. Es regnete bie ganze Nacht heftig und ununterbrochen, und am Tage-hingen schwere Nebelwolken über uns, doch setzten wir unsere

Reife fort und famen in einen zweiten fogenannten See.

27. September. Wir sind immer noch in den Seen. Der Tag war heller und wir konnten die uns umgebende Landschaft unterscheiden, die aus ungeheuren Bergen zu bestehen schien, deren Spigen sich dis in die Wolken übereinander thürmten. Das Land schien kahl und nicht kulturfähig. Die Cedern sind von gewaltiger Größe; einige derfelben haben einen Umfang von nicht weniger als dreißig dis vierzig Fuß. Man erzählte mir von einer, die sunfzig Fuß maß, die ich jedoch nicht zu sehen bekam. Ich versuchte an die obere Seite von einer hinanzureichen, die entwurzelt am Boden lag, und

fonnte nur mit dem Ende meiner Flinte bei ganz ausgestrecktem Arm hinan=

langen.

28. September. Wir machten recht lebhaft Jagb auf einen Bergziegenbock, der sich in der Ferne auf einer in den See hineinreichenden Landspitze sehen ließ. Nachdem wir gelandet, verfolgte ich ihn mit drei oder vier Indianern und war nach langem Jagen endlich so glücklich, ihn zu erlegen. Er lieserte und ein köstliches Mahl. An Größe und Gestalt glich er einigermaßen der zahmen Ziege, war aber mit weißer Wolle, die der Schafwolle ähnlich sah, bedeckt, die Höhrner sind klein, gerade, spitz und von schwarzer Farbe.

29. September. Um 5 Uhr Nachmittags hatten wir die Seen hinter uns, und waren nun auf Wasser, das mehr den Namen Fluß verdient. Der Regen stürzte fast den ganzen Tag in Strömen auf uns herab, während wir in der Ferne die Bergesgipfel sich mit Schnee bis zu einer scharfbezeichneten Linie beden sahen, von welcher ab derselbe in Negen überzugehen schien.

30. September Brachen um 6 Uhr Morgens auf unter heftig herabftrömenden Regen, ber uns bald bis auf die Haut durchnäfte Wir machten Halt, um in einem an Birken sehr reichen Walde einige Ruder zu schneiden; benn das Birkenholz ist das einzige zu diesem Zweck geeignete und wird weiter unten am Columbia nicht angetroffen; auch große Cedern waren in

Menge porhanden.

1. October. Der Morgen war schön und klar und die Temperatur sehrangenehm; ich konnte das Boot verlassen und einige Meilen dem Ufer entlang spazieren gehen, was meinen Beinen sehr zur Erholung gereichte. Ich befand mich da auf einer mit dem User meilenweit parallel und gewöhnlich nur einige Klaftern davon entsernt hinlausenden Sandbank, die den Namen "Grand Batteur" führt. Die Steilheit res Stromusers und die Dichtheit des Unterholzes hatte uns während der letzen drei Taze gezwungen, in den Booten zu bleiben; kein Bunder also, daß der Spaziergang mir Genuß gewährte. Wir sahen einige sehr große Hausen ausgethürmten Floßholzes, welche von den Canadiern "Aumbereaux" genannt werden. Diese Hausen bestehen aus Bäumen von jeglicher Größe, am häusigsten sind jedoch sehr große, welche auf dem Flusse herabschwimmen und durch die Gewalt des Eises, wenn sich ihnen ein Hinderniß entgegenstemmt, hoch auseinander gethürmt werden. Ich amüsirte mich damit, im Borübergehen einige anzuzänden und ein ungeheures Feuer zurückzusassen, desse deinen derm den von bessen bessen den kungeheures Feuer zurückzusassen, dessen den wir tagelang hinter uns wahrzunehmen vermochten.

2. October. Es regnete wieder den ganzen Tag sehr heftig. Es ist schwer, sich eine Borstellung von dem Bergnügen zu machen, das man empsindet, wenn man sich um ein großes Feuer lagern kann, nachdem man in einem offenen Boote auf dem Columbia den ganzen Tag in heftig strömendem Regen gesessen hat; wenn selbst der Regen nicht aufgehört haben sollte, so entsernt die belebende Wärme des Feuers in diesen uncivilisirten Lebenszuständen dach alles Unbehagen, das bloße Feuchtigkeit hervorbringt. Wir kamen durch eine drei dis vier Meile lange, sehr rasch hindrausende Wasserfrömung, "Upper little Dalle" genannt Einer der Indianer brachte etliche weiße Beeren, die er mit Begierde aß, während ich sie sehr ekelhaft fand. Mir ist im Lause aller meiner Reisen keine Art Beeren vorgesommen, welche zu essen die Indianer sich etwa

geschent haben möchten, noch habe ich jemals gefunden, daß sie ihnen schlecht bekommen wären.

3. October Sah vier Carriboos, eine Hirschgattung von gewöhnlichen Größe. Wir machten Jagd auf sie, jedoch ohne Ersolg, da sie uns spünten, ehe wir uns ihnen auf Schusweite nähern konnten. Wir begegneten dem indianischen Häuptling "der Seen" und erlangten von ihm etwas Bärennud Hirschlich, wovon er einen reichlichen Vorrath zu besitzen schiener kleiner Gattung angehörende Hunds waren in der Nähe seiner Hütte an die Büsche seitzen, damit sie nicht auf ihre eigene Rechnung Jagd machten und alles Wild vertrieben. Der Häuptling sagte mir, daß er, wenn er Lust hätte, mit ihnen zu jagen, nur eine frische Wildspur zu suchen und die Hunde verschlten niemals, das Wild aufzusinden und der Stelle, wo er läge, zuzutreiben. Wir sahen einige dieser Hunde, welche, wie es schien, sich auf der Fährte irgend eines Wildes befanden, volle zwölf oder vierzehn Meilen von der Hütte des Häuptlings.

4 October Der Häuptling nebst Frau und Tochter begleiteten uns in ihrem Canot, in bem sie zehn bis sunfzehn Meilen mit großer Gewandtheit ruderten. Sie machen ihre Canots aus Fichtenrinde und sind, die einzigen Indianer, welche sich derselben zu diesem Behuf bedienen; sie haben eine eigensthümliche und dabei sehr schöne Form und gleiten die Stromschnellen im Vershältniß zu ihrer Größe sicherer hinab, als irgend welche andersgestalteten. Der Häuptling und seine Damen frühstückten mit uns und nahmen dann

Abschied

1

Wir schlingen unser Lager für die Nacht unterhalb des "Dalle des Morts" (Stromfall der Todten) auf, dessen Namen von folgendem Ereigniß herrührt Vor etwa fünfundzwanzig Jahren niußten drei Männer, ein Irosese, ein Halfsbreed und ein Franzose aus Canada, die ein Boot zu leiten hatten, diese schromschnelle hinunter. Da sie sich fürchteten, es hinabgleiten zu lassen, so fnüpsten sie ein langes Tan an den Bug und versuchten vermittelst desselben vom User aus, auf das sie sich selbst begeben, es allmälig über den schäumenden Strom hinabzusühren. Das Boot wich aus seiner Nichtung und rannte um einen Felsen herum, und alle ihre Bemühungen, es zurückzubringen, oder selbst durch die siedende Brandung den Felsen zu erreichen, blieben fruchtstos. Die Leine, welche an der scharfen Kante des Felsens hin= und herrieb, zerriß balb; das Boot wurde von den wirbelnden Strudeln erfaßt und mit seiner ganzen Ladung zerschelt.

Nun gingen sie zu Fuß an dem rauhen beschwerlichen Stromuser fort, ohne Nahrung, ohne Flinten und Munition; nicht einmal eine Decke hatten sie zu retten vermocht, die sie gegen die strenge Bitterung hätte schützen können Als die Nacht herankam, lagerten sie sich fröstelnd und halb verhungert, nachdem sie nicht weiter, als drei Meilen über die Hindernisse, die ihnen am Ufer entlang bei jedem Schritte den Weg versperrten, hatten hinwegkommen können. Um nächsten Tage rücken sie mit ebenso geringem Ersolge vorwärts. Sie wußten wohl, daß, wenn sie auch ein Floß bauten, dasselbe auf dieser Strecke des Columbia-Flusses wegen der vielen rasch auseinander folgenden Strom-

3

schnellen nicht lange aushalten witrde. So setzten sie in diesem hungernden Zustande ihre langsame Wanderung bis zum dritten Tage fort, worauf der Halfbreed seine Gefährten verließ. Er fürchtete, sie möchten ihn tödten, um ihn zu verspeisen, und ward wahrscheinlich eine Beute der Wölse, denn man hat nie wieder von ihm gehört. Die andern Beiden legten sich nieder und der Irosesse ersah sich einen passenden Moment, stand in der Nacht auf und schlug seinem Gefährten mit einem Stocke das Gehirn ein. Nachdem er seinen ersten Heißhunger an einem Theils des Körpers gestillt, ging er methodisch zu Werke, schnitt das Uebrige in Streisen und dörrke sie an der Sonne in der Weise, in welcher das Büsselsssssschaften zusammenband und setzte dann mit demselben seine Reise am Flußuser sort, die er an den Ansang des "Oberen Sees" gelangte, wo er ein Floß verfertigte; auf das er sein gedörrtes Fleisch legte, welches er mit Fichtenrinde bebeckte. Dann setzte er sich selbst darauf und ruderte den See hinunter.



Er war noch nicht weit gekommen, als er einem Canot begegnete, das von einem der Forts am Spokan-Flusse abgesondt worden war, um die Männer zu suchen, da ihre lange Abwesenheit auffiel. Die neuen Ankömmelinge fragten gleich, was aus seinen beiden Gefährten geworden sei; er gab zur Antwort, daß sie ihn verlassen hätten, und berichtete zugleich den Verlust des Bootes. Sie nahmen ihn in ihr Canot auf; indessen bemerkte einer der Männer die auf dem Floß befindliche Rinde und wünschte sie unter sich in das Canot zu legen; der Irotese schob das Floß mit ersichtlichen Zeichen der

Berwirrung ab, was jenem nicht entging, und ihn veranlaßte, hinanzurubern und die Ninde abzuheben, unter der er das getrocknete Fleisch und dabei einen menschlichen Fuß entdeckte. Auf die Frage, wie er zu dem getrockneten Fleische gekommen, antwortete der Irokese, daß er einen über den Fluß schwimmenden

Wolf getödtet.

Der Fuß sammt bem Fleische warb heimlich in einen Sack gethan, ber einem der Männer gehörte, jedoch nahm ber Mörder die Handlung wahr und warf Nachts, als Alle schließen, den Sack und seinen Inhalt in den Fluß Die Leute stellten sich, als ob sie den Berlust nicht bemerkt hätten, setzen ihre Neise nach Fort Spokan fort und lieserten daselbst den Irokesen an Herrn M'Mullar, den Berwalter desselben aus, indem sie ihm die einzelnen Umstände erzählten. Der Indianer ward bald darauf nach einem entsernten Posten in Nencaledonien geschieft; theils zur Strafe, theils aber auch, um ihn los zu werden, da ein Vohageur mit Keinem gern verkehrt, von dem es bekannt ist, daß er Menschensleisch gegessen. Ich war vor diesem Ereigniss mehre hundert Meilen mit dem Sohne desselben Mannes gereist, dessen Benehmen stets gut gewesen war, wiewohl ich nicht leugnen kann, daß in seinem Ueußern etwas Abstoßendes lag, so daß ich ihn in einer ähnlichen Situation, wie die erwähnte, nicht gern zum Gesährten gehabt haben würde.

5. Oct. Es regnete ben ganzen Tag und die ganze Nacht so heftig, und der Fluß war dermaßen angeschwollen, daß wir an der Möglichkeit, Die Boote die Stromschnellen hinauf zu ziehen, verzweiselten und beschalb bis

jum andern Morgen auf unferm Lagerplate blieben.

6. Oct. Der Morgen war lieblich. Sehen einige Carriboos, können jedoch nicht bis auf Schußnähe an sie herankommen. Wir hatten eine herreliche Aussicht auf die Roch=Mountains in ihrer azurblauen Erhabenheit Die Fluth nahm bald hinreichend ab, um uns die Auffahrt in den Stromsschnellen zu gestatten: es kostete uns indessen den ganzen Tag, die Boote mittelst Schlepptau hinauf zu ziehen, wenngseich die Strecke nicht mehr als drei Meilen beträgt; denn wir mußten sie, da sie dabei so sehr herumgeworssen und gezerrt wurden, ans Land ziehen und den Boden mit dem Harze, das aus den Kichten herausschwitzt, einschmieren.

Während die Männer bei dieser Arbeit beschäftigt waren, benutzte ich den Aufenthalt und nahm die Stromschnellen von einem Punkte auf, wo man auf sie hinabschaut. Unser Steuermann, der dabei gegenwärtig war, erzählte mir eine traurige Begebenheit, welche sich an dieser Stelle zugetragen und die ich so viel als möglich mit seinen eigenen. Worten wiedergeben will "Vor ungefähr vier Jahren," sagte er, "ging ich über die Rocky-Mountains mit einer aus vierzig Personen bestehenden Reisegesellschaft. Als wir nach "Boot Encampment" kamen, schifften wir uns in zwei Booten ein; das eine, welches ich steuerte, hatte zwei und zwanzig Menschen an Bord, darunter einen Herrn, der behufs botanischer Forschungen in das Innere geschickt war. Auf seinem Wege nach Saskatchawan war er mit einer jungen Halfbreeds Dame zusammengekommen, welche eine Reise über die Berge und den Columbia hinab vorhatte, um einige Freunde zu besuchen. Sie waren noch nicht weit zusammengereist, als eine gegenseitige Neigung sie veranlaßte, in So-

monton Mann und Frau zu werden. Obwohl wenige Baare auf der Welt eine Reise über die Berge zu einem Ausslug für die Flitterwochen wählen würden, so ertrugen sie alle Beschwerden und Mühen mit Heiterkeit und waren in dem gegenseitigen Beistande und der Zuvorkommenheit gegen ihre Gefähr-

ten ganz gludlich.

Wir hatten noch zwei oder drei Frauen bei uns, und ich hatte meine eigene etwa zehnjährige Tochter mit, die ich zu meiner Frau nach Bancouvers Fort bringen wollte. Ich hatte sie zwei oder drei Jahre zuvor auf der Oftsfeite der Berge bei einigen Berwandten gelassen, da ich, als ich mit meiner Frau reiste, nicht im Stande gewesen war, sie mit hinüber zu nehmen. Wir hatten auch einen zur Kompagnie gehörenden Mann, Namens M'Gillverah, mit einem kleinen Hunde bei uns; die Uebrigen waren der Mehrzahl nach

- Voyageurs.

Als ich auf der Bohe der Stromschnellen anlangte, fand ich, daß bas zweite Boot, in dem fich ber Sauptführer befand, weiter gefahren mar, und ich bachte baber, daß die Stromschnellen gerade in der paffenden Berfaffung waren, um hinabzugleiten, bas heißt, bag die Wirbel eben im Auswerfen und nicht im Fullen begriffen waren, was abwechselnd geschieht. Ich fuhr deß= halb ohne Aufenthalt vorwärts; aber mitten auf der Fahrt, wo es gang un= möglich ift, bas hinabschießende Boot zum Stillftand zu bringen, bemerkte ich, ju meinem größten Schrecken, daß die Wirbel fich füllten. Ginen Augenblick später hoben fich die fraufelnden Wellen über den Rand des Bootes und füll= ten es fofort. 3d rief Allen ju, ftill ju figen und fich an ben Banten fest zu halten, ba bas Boot wegen ber Beschaffenheit ber Labung nicht gang fin= fen wurde und ich fie in Diesem Buftande ans Ufer bringen fonnte. legten wir mehr als eine Meile in Sicherheit gurud, als bas Boot an einer Felfenlage gang nabe vorbeiging. Der Botaniter, ber fein Weib im Arme hielt, versuchte, ba er das Boot so nahe an den Felsen fommen fah, einen plötlichen Sprung, um bas Ufer zu erreichen, aber bas mit Baffer gefüllte Boot gab dem doppelten Bewicht ber beiden Gatten nach und fie verfanken Einer im Arm bes Andern, bas Boot schlug vollständig um mit bem Boben nach oben; mir und noch einem Manne gelang es indeffen, uns hinauf gu ichwingen und fo murben mir ficher hinabgetragen. Es tam une vor, ale ob wir im Innern bes Bootes ein Geräusch vernähmen, und mein Gefährte, ber ein guter Schwimmer mar, tauchte unter und fam zu meiner unbeschreib= lichen Freude bald mit meiner fleinen Tochter empor, Die auf eine fast munberbare Beife erhalten worden, indem fie fich zwischen bem Gepad festgetlemmt befunden und durch die Luft, welche das Boot beim Umichlagen aufgefangen, vor dem Erstiden geschützt war. Wir erreichten bald das Ufer: M'Gillveran und noch vier Mann retteten sich durch Schwimmen; die übrigen vierzehn waren ertrunken; wir gingen gleich baran, Die Tobten aufzusuchen und hatten fie bald Alle herausgezogen; ber unglückliche Botaniter und fein Beib hielten sich noch fest umschlungen und wir hatten bas Ber; nicht, biese Umarmung gu lofen, sondern begruben fie, wie wir fie gefunden, in einem Grabe. Wir fanden fpater M'Gillveran's fleinen Sund, ber feines Berrn Mupe fest amifchen ben Bahnen bielt."

7. Oct Wir schifften uns am Morgen ein und seuten unsere Reise

unter fortwährendem feineswegs angenehmen Sprilhregen fort.

8. Oct. Das Wetter hellte sich auf und wir sahen eine Menge-Carrisboos Doch wie gewöhnlich waren fie zu schlau, um einen Schuß anzubringen Vor Einbruch ber Nacht legten wir die St. Martin-Stromschnellen zuruck.

9 Oct. Wir famen heute nur wenig vorwärts, da wir uns durch zahlreiche umgestürzte und in den Fluß ragende Bäume Bahn hauen mußten, welche unsere Fahrt am User entlang hemmten, zu der wir uns durch die

heftige Strömung mitten im Fluß genöthigt faben.

10. Oct. Am Bormittag bemerkten wir eine Spur von Menschenfüßen im Ufersand, was uns sehr in Erstaunen setzte, da keine Indianer in diese Gegend kommen, und als wir uns "Boot Encampment" näherten, was etwa um 2 Uhr p. m. sein mochte, sahen wir aufsteigenden Nauch Diese Umttände ließen uns hoffen, daß die Brigade aus dem Often mit dem Expressen angekommen sei; wir sahen uns aber sehr getäuscht, indem wir fanden, daß es weiter Niemand war, als mein alter Freund Capote Blanc, der Shoss weiter Niemand war, als mein alter Freund Capote Blanc, der Shoss spandling aus Jaspershaus und zwei Indianer, welche zum Iagen herübergekommen waren. Hier schlugen wir ein passendes Lager auf und zogen unsere Boote troken und hoch auf den Sand. Capote Blanc hatte mit glücklichem Erfolg gejagt und war mit einem tüchtigen Borrath von getrocksneten Elennthiersleisch und Biberschwänzen versehen, wovon er uns reichlich lieserte und wosir er einige Kleinigkeiten und Schießbedarf in Tausch nahm.

Es blieb uns jest nichts weiter zu thun übrig, als einen Berfuch zu maden, unfere Zeit fo angenehm zuzubringen, als die Umftande erlaubten, bis die Brigade von ber Oftseite ber Berge angekommen fein wurde. Männer brachten ben Tag hauptfächlich im Spiel und mit allerhand Zauberformeln zu, durch welche fie die Ankunft der Brigade zu beschleunigen mähn= ten: fo errichteten fie Rreuge, Die mit einem Urm nach ber Begend wiesen, von wo sie erwartet wurde. Auch bereiteten sie einen "Lobstid", wie sie es gir nennen pflegenl Bu diesem Zwede wird ein hoher Baum gewählt, beffen Wipfel recht bichte Zweige hat; alle tiefern werden forgfältig weggeputt; darauf schneidet man auf einer Seite eine glatte Fläche und die Berfon, welder zu Ehren der Baum zugestutt worden, wird gufgefordert, ihren Namen einzuschneiben; wenn bas geschehen ift, werben brei Salven blinder Schuffe abgefeuert, drei Lebehochs ausgebracht und die Stelle wird fortan als Lager= plats mit bem Namen der so geehrten Person bezeichnet. Bei vorliegendem Falle hatte ich die Ehre, meinen Namen auf den "Lobstid" einzuschneiben. Wir hatten beinahe anhaltenden Regen mit Schneeflocken vermischt, wodurch uns fast mahrend ber gangen Beit unseres Aufenthaltes bie Aussicht auf Die Berge getrübt murbe. Ich machte es jedoch möglich, einige wenige helle Stunden jum Zeichnen zu benuten.

Wir fanden hier sehr wenig Wild; und es gelang den Männern nur, einige Marder in die Falle zu locken. Die Besorgniß fing an, sich unser zu bemächtigen, daß der Brigade, die mit uns zusammentressen sollte, ein Unglück zugestoßen sei. Ich versuchte, einige der Männer zu überreden, mich über die Berge zu begleiten, sie wollten jedoch nicht mit mir gehen, und so

war ich genöthigt, bei den andern zu bleiben. Boot=Encampment — Doot= lagerplatz — ift so benannt worden, weil es an dem Punkte sich befindet, wo das Wasser schiffbar zu werden beginnt. Drei Flüsse kommen hier zusammen und bilden den Ansang des nördlichen Armes des Columbia, und die Er= weiterung des Flusses ist daher sehr plötzlich.

28. Oct. Gegen drei Uhr Nachmittags langte ein Clerk der Compagnie an und verkündigte, daß er der öftlichen Brigade vorausgeeilt sei, die am nächsten Tage unter dem Befehl des Herrn Low folgen würde; das war uns eine rechte Freudenbotschaft, da wir unsere trübselige Lage herzlich satt hatten.

29. Oct. Herr Low und seine Neisegesellschaft kamen heute Morgen mit ungefähr fünfzig bis sechzig mit Vorräthen und den Provisionen für Außeland beladenen Pserden Sie hatten neun Tage gebraucht, um von Jasper's Haus herüber zu kommen. Herr Low schien zu bezweiseln, daß wir mit densselben Pferden zurück könnten; doch mich kümmerte es wenig, ob wir Pferde hatten oder nicht, wenn ich nur fortkam, denn ich war meiner langen Unthätigkeit vollkommen mide; auch meine Vorräthe singen an, abzunehmen und der Beamte erbot sich nicht, sie zu vervollskändigen, so daß mir weiter keine Wahl blieb, als so schnell wie möglich über die Verge zu eilen

30. Oct. Hente reiste Herr Low nach Fort Vancouver mit den Booten ab, welche mich hergebracht hatten und ließ mir vier Indianer, welche ihn von der Oftseite herbegleitet hatten, um die Pferde zurück zu nehmen und

uns über die Berge zu führen.

31. Oct Der Morgen war herrlich und wir brachen gegen 10 Uhr auf; wir beluden fünfzehn von den sechsundfünfzig Pferden, welche Herr Low mitgebracht hatte und kamen den ersten Tag bis Grande=Batturn, wo wir

unfer Lager auffclugen.

1. Nov. Wir paffirten Bointe des Bois, eine Strede von zehn Meilen so ziemlich auf bem schlechtesten Wege, auf bem ich je gereist bin, ba er bon so vielen Pferden, die turz vorher darauf gegangen, gang zerwühlt war. Mein Bferd blieb in einem ichlammigen Loche fteden und fant bis an ben Ropf hinein und nur mit großer Mühe gelang es einem der Männer und mir, es lebend herauszuziehn. Das Stedenbleiben ber Pferde im Schlamm, das Abfallen der Backete, bas Anrufen ber Thiere in der Cree-Sprache und bas Fluchen auf Dieselben im Frangofischen, benn in den indianischen Spra= den gibt es keine Flüche, Alles vereinigte fich, um ben Tag zu bem geschäftigften, langweiligsten, geräuschvollften und unangenehmften meines Lebens gu Das fam großentheils baber, bag wir fo wenig Manner gur Beauffichtigung ber Pferde hatten, welche nicht auf dem Wege bleiben wollten und über Stod und Stein burch bie bichten Balber rannten. Endlich tamen wir am Fufe ber Grande Côte an und schlugen bort, recht gründlich mübe, unfer Lager auf; das Pferdetreiben aber hatten wir recht berglich fatt bekommen.

2. Nov Wir reisten ein Stunde vor Tagesanbruch ab, um die gewaltige Grande Côte zu ersteigen und bald wurde der Schnee mit jedem Schritte tiefer. Eins unserer Pferde siel einen Abhang von fünfundzwanzig bis dreisfig Fuß mit einer schweren Ladung auf dem Nücken hinunter und verschob merkwürdiger Weise weder sein Gepäck, noch verletzte es sich; es dauerte nicht

lange, da ging es so wohl wie zuvor mit im Zuge; nur sah es freilich etwas verstört aus. Der Schnee ging nun den Pferden bis an den Leib und wir arbeiteten uns mühsam durch und erreichten den Gipfel, als eben die Sonne am Horizont hinabsant; indessen konnten wir hier nicht Halt machen, da kein Futter für die Pferde da war; wir mußten deshalb vorwärts dis über des Committee's Punsch-Vowle hin weg, die ich schon beschrieben habe.

Die Rälte war in biefer hohen Region, wie man sich wohl benten kann, sehr streng. Obwohl die Sonne den ganzen Tag im hellsten Glanze leuchtete, fror mein langer Bart boch zu einer Eismasse zusammen; erst lange nach Dunkelwerden kamen wir nach Campment de Fusci und hatten keine andere Stelle getroffen, welche Butter für die Pferde geboten hätte; ja auch hier mußten sie den Schnee mit den Hifen wegscharren, um dazu gelangen zu können

Einige Jahre früher hatte sich hier ein sehr trauriges Ereigniß zugetragen Während eine Gesellschaft iber die Berge stieg, war eine Dame, welche ihrem Gatten entgegenreiste, zurückgeblieben, und man hatte es nicht bemerkt, bis die Gesellschaft auf einem Lagerplate Halt gemacht hatte. Sosort wurden Männer ausgesandt, um sie zu suchen; nach einigen Stunden fanden sie ihre Spur im Schnee und verfolgten dieselbe, bis sie an einen fenkrechten, über einen braussenden Strom hängenden Felsen kamen; hier hörte sede Spur von ihr auf, und ungeachtet aller Bemilhungen ist ihre Leiche nie gefunden worden. Es war kaum zu bezweiseln, daß sie vom Wege abgekommen und über den Abzgrund in den Strom gestürzt sein mußte, der ihren Körper bald in Schluchten getrieben haben mochte, in welche kein menschlicher Fuß dringen konnte.

- 3. November. Die vergangene Nacht war die fälteste (wenn ich nach meiner Empsindung urtheile), die ich je erlebt; da ich kein Thermometer bei mir hatte, so weiß ich den Kältegrad nicht anzugeben; doch din ich überzeugt, daß es kälter war, als in einer spätern Nacht, wo das Weingeist-Thermometer auf 56 Grad unter Null stand; eine so niedrige Temperatur, daß Quecksilber gefroren und nutzlos geworden wäre. Ich versuchte, mich aufzuthauen, indem ich etwas Schnee über dem Feuer schwelzen ließ; aber das Wasser fror an meinem Haupthaar und Barte, obgleich ich, so nah als ich es auszuhalten vermochte, an einem hellbrennenden Feuer stand; und ich mußte wirklich mein Gesicht sengen, ehe ich das Eis an demselben zum Aufthauen brachte. Wir kamen jetzt durch die "Grande Batture" und fanden zu unserm großen Troste, daß die Tiefe des Schnees abnahm, jemehr wir hinabstiegen. Es gelang uns "Campment de Regnalle" vor Abend zu erreichen und wir blieben über Nacht da.
- 4. November. Wir frühstüdten und reisten lange vor Tagesanbruch weiter, und rückten bis gegen Mittag eine gute Strecke vor, bis wir einen wilden Landstrich erreichten, der, wie es schien, ein paar Jahre früher von irgent einem furchtbaren Orkan heimgesucht worden, welcher viele Meilen in der Runde den ganzen Wald entwurzelt hatte, so daß auch nicht ein einziger Baum stehen geblieben war; ein junger Baumwuchs sproß jetzt zwischen den gefallenen Stämmen des alten Waldes empor. Die heftige Bewegung in einer so kalten reinen Atmosphäre hatte uns so hungrig gemacht, daß wir der Versuchung nicht widerstehen konnten, Halt zu machen und etwas Speise

zu kochen, ehe wir bas vor uns ausgebreitete verworrene Labyriyth betraten. Dies geschah zum eisten Mal, benn bas Tageslicht war zu kostbar, um es fitzend zu vergenden, und die Wefahr, von einem der schrecklichen hier so häufigen Schneesturme ereilt zu werden, fo brobent, bag wir es vorzogen, mit bem äußerften Aufgebot unferer Kräfte vorwärts zu bringen. Der Schnee liegt in biefer Gegend oft zwanzig bis breifig Juft und ein einziger Sturm hätte wenigstens ben Berluft unferer Pferbe und unferes Gepacks veranlaffen tonnen, fogar wenn wir vermocht hatten, und felbst burch Berfertigung von Schneefchuhen zu retten. Die Berfuchung, burch welche bes Landes fundige Männer veranlaßt werden konnten, wegen des Mittagseffens Salt zu machen, mußte also wohl feine geringe fein; aber ber Hunger besitzt viel Ueberredungs= fraft und gab diesmal ben Ausschlag. Nach bem Effen brangen wir mit erneuter Rraft vorwärts, jedoch vermochten wir die Pferde nur mit großer Milhe burch die gestürzten verworrenen Balber zu bringen, und erreichten "Grand Traverse" erst mit Ginbruch ber Nacht Dort trasen wir drei Männer, Die man und entgegengeschickt hatte, um und beim Treiben unserer fechzig Pferde beizustehen, welche bis jett noch alle wohlbehalten waren



5. November. Um Morgen fanden wir, daß der Athabasca-Aluft die Ufer überschwemmt hatte, und ein heftiger Schneesturm war eingetreten; beffenungeachtet ließen wir und nicht abhalten, ben rafch bahinfließenden Strom zu durchwaten, obwohl der Schnee uns mit folder Gewalt in die Augen-geblasen wurde, daß wir das gegenüberliegende Ufer nicht unterscheiden konnten. Das Waffer flieg fast über ben Ruden ber Pferbe, und bas meine Stigen und Seltenheiten enthaltende Badet mußte auf ben Schultern ber hindurchreitenden Männer getragen werben, um es über bem Baffer zu erhalten. Rachbem wir durch den Fluß gewatet waren, gingen wir über La Rouge's Prairie und fclugen unfer Lager genau an berfelben Stelle auf, an ber ich vor einem Jahre gerade an demfelben Tage geschlafen hatte.

6. November. Der Wind blies ungeheuer falt, und wir mußten am Rande eines sieben bis acht Meilen langen Sees entlang wandern, über welchen ber Schnee gewaltsam uns ins Gesicht getrieben wurde. Die Ralte nahm bermagen zu, bag wir abzusteigen und bie Bferbe vor und herzutreiben genöthigt waren. Mein beinahe zweijähriger Bartwuchs machte mir viel Noth, ba ber gefrierende Athem bas Eisgewicht fühlbar machte; fogar meine Rafenlöcher verstopften sich, und ich mußte nothgebrungen burch ben Mund athmen

Glücklicherweise traf ich eine indianische Sutte, die mir Gelegenheit bot, mich aufzuthauen, worauf ich ben übrigen Weg bis Jaspar's Saus verhältnigmäßig behaglich zurucklegen konnte. Dort vergagen wir bald unfere Qual bei einem guten Stud vom Bergichaf, Das wirklich toftlich ift, felbst wenn feine folde Entbehrungen und Befdwerben es wurzen, wie die, welche wir

zu ertragen gehabt hatten.

日本まったい あっていたいけんけんけんだい はいないかいはんない はんなる まるしょう

Dieser Ort ift vollständig von hohen Bergen umgeben, von denen einige gang nahe an bas Saus herantreten und andere wieder meilenweit entfernt find, und es ift heftigen Stürmen ausgesetzt, die mit furchtbarer Buth durch Die Bergichluchten fegen. Die Kälte, welche Diefen Winter ungewöhnlich ftreng war, hatte eine große Menge Bergschafe in die Thäler getrieben. Ich habe einmal fünf große Beerben gegahlt, die zu gleicher Beit in verschiedenen Rich= tungen vom Saufe graften, und die Indianer brachten täglich einige diefer Thiere, fo bag wir gang prachtig fpeiften. Es find diefelben Schafe, Die gewöhnlich mit dem Namen "Big Horn" (großes Horn) bezeichnet werden.

Ich machte eine Zeichnung von einem ungehener großen Widderfopfe, seine Hörner waren ähnlich geformt, wie die unseres Hauswidders, maßen aber zweinndvierzig Boll in der Lange: Diese Schafe find bedeutend größer, als unfer Sansschaf; ihr Fließ gleicht, was Textur und Farbe betrifft, bem rothem Hirsch, ift jedoch etwas dunkler. Wir waren nunmehr genöthigt, unsere Männer zur Berfertigung von Schneeschuhen anzuhalten, ba die fernere Reise über tiefen Schnee gurudgelegt werden mußte. Das Birtenholz, aus welchem fie gemacht werden, wächst nicht in ber Rabe von Caspar's hans, und die Leute mußten zwanzig Meilen weit gehen, um es zu holen. Den 14. Nov. waren endlich Schlitten und Schneeschuhe fertig, mit Mühe und Noth erlangte ich zwei elende Hunde von den Indianern, Die nebst einem, ben mir Berr Colin Frager lich, ben Schlitten mit meinem Bepad und ben Mundvorrathen ziehen follten. 3ch hatte zwei Männer zur Verfügung; einen Indianer und einen Halfbreed. Sie und noch sieben andere waren mit Herrn Low von Edmonton gekommen und hatten auf mich warten follen; doch da wir so lange ausblieben und das Wetter so kalt geworden war, hatten die Sieben, ein längeres Abswarten fürchtend, die Reise ohne mich angetreten. Wären die Beiden dem Beispiele ihrer Gefährten gefolgt, so hätte ich mich genöthigt gesehen, einen trübseligen Winter in dem mit den nothbürftigen Bequemlichkeiten so kärglich ausgestatteten Jaspar-Haus zuzudringen.

15. November. Früh am Morgen machten wir uns reifefertig und zogen Schneeschuhe von fünf bis sechs Fuß Länge an — bas Baar, welches ich trug, hatte gerade mein Maß, nämlich fünf Fuß eilf Boll. Da wir so wenig hunde hatten, konnten wir nicht viel Lebensmittel mitnehmen, sondern mußten uns auf unsere Jagdflinten verlassen, die auf der Reise nachhelsen sollten.

- Ungefähr funfzehn bis sechzehn Meilen von Jaspar's haus kamen wir an eine indianische Hitte, welche wir von einer Frau und fünf Kindern bewohnt fanden. Der Mann war auf die Jagd gezogen. Sie war so artig und freundlich und die Hitte so bequem, daß wir uns veranlaßt fühlten, zu bleiben; insbesondere auch deshalb, weil es unser erster Tag in Schneeschuhen war und wir durch diesen Ausenthalt uns die Mühe sparten, selbst ein Lager aufzuschlagen. Der Jäger kam spät am Abend zurück und hatte vier Schafe



getöbtet, von benen er eins auf ben Schultern heinbrachte Wir machten uns Alte an bessen Zubereitung; bie Hausfrau kochte, so viel ihr Ressel sassen wollte, und bas Uebrige stedten die Männer an Stäbe und brieten es Darauf ging die ganze Gesellschaft fühn ans Werk-ind verspeiste bas ganze Schaf, bas noch dazu kein kleines war. Der Jäger sagte uns, daß er an diesem Tage vierundbreißig Schase gesehen habe, und daß er sich seines Winzers entsinnen könne, wo so viel Schase von den Bergen herabgesommen wären Er erwies sich als ein-sehr angenehmer Wirth und unterhielt mich den ganzen Abend mit Erzählungen aus seinen Jagderlebnissen. Meine freundliche Wirthin bereitete mir ein Nachtlager von Schassellen, und es war dies das bequemste, in dem ich seit Monaten geschlasen hatte.

16. November. Früh vor Tagesanbruch genossen wir unser Frühstück, schirrten unsere Hunde an und drangen durch einige sehr dichte Wälder vor. Wir kamen auf den zwölf Meilen langen Jaspar's See; der Wind wehte, wie immer, wem er überhaupt weht, mit der Gewalt eines vollständigen Orkans Glücklicherweise kommt er stets von den Bergen her, denn gegen solchen Sturm und solches Schneegestöber hätten wir nicht auf dem blendenden Eise über den See gehen können Unter den obwaltenden Umständen wurden wir vom Winde weiter getrieben und konnten nur durch Hinständen wurden unser Schlitten slog zuweilen vor den Hunden her, während wir von Schneeswolfen eingehüllt waren, die auf eine Entsernung von mehr als einigen Nards

und nichts mehr unterscheiben ließen.

Als wir ungefähr auf halbem Wege über ben See waren, bemerkten wir zwei Indianer, welche in einer unsern Weg durchschneidenden Richtung darüber hin reisten, und offenbar mit großer Anstrengung sich auf der rechten Bahn erhielten Als wir zusammentrasen, setzten wir uns Alle nieder zu einer gesmeinschaftlichen Pfeise. Wenn die Indianer auf Sis oder hartgefrorenen Schnee kommen, wo die Schneeschuhe abgenommen werden müssen, nehmen sie ebensalls ihre Moccassins ab und reisen barfuß; hierdurch schonen sie ihre Meccassins, und wenn sie sich niedexseun, legen sie dieselben trocken an und hüllen ihre Füße in ihre Belze. Dem Unersahrenen müßte dieses Barsußgehen auf dem Sie bei so durchdringender Kälte gefährlich erscheinen; aber die Füße derer, die daran gewöhnt sind, leiden wirklich auf diese Weise weniger, als sie durch das Sis leiden, welches sich bei schnellen und anhaltenden Reisen auf der Innenseite der Moccassins bildet und, indem es in kleine Stücken platz, die Füße wund schneidet. Nachdem wir über den See waren, gingen wir etwa sünf Meilen am Fluß hinab und schlagen dann unser Lager auf.

17 November Die Nacht war entsetlich kalt gewesen, wir fühlten uns intessen, als wir früh aufbrachen, Alle wohl und in trefflicher Stimmung. Diese Empfindungen wurden jedoch bald durch die peinlichen Beschwerden gestämpft, welche wir zu überwinden hatten. Da wo die Strömung heftig ist, wird das Eis rauh zerklüftet und unsicher, und wird in Higeln zu einer bedeutenden Höhe gehoben, indessen die Massen von der Strömung über einander gedrängt werden. Einige der Higel, die wir antrasen, waren so gewaltig, daß wir ansangs an der Möglichkeit, sie zu übersteigen, zweiselten sogar in den Höhlungen mußten wir sangsam vorschreiten und unsern Weg

mit langen Stäben untersuchen, um uns von der Zestigkeit des Weges zu überzengen. Dies war nöthig wegen der häusig vorsommenden slachen Eisselder, die sich über der gewöhnlichen Wasserhöhe bilden und unterhalb keine Stütz haben, und daher leicht nachgeben, so daß der Neisende dann entweder in den tief unterhalb kesindlichen Strom, oder auf eine andere Eislage fällt. Solche gesährliche Stellen entstehen dadurch, daß große Eismassen gegen die Kelsen, oder in irgend einer Wiegung des Flusses zusammengepreßt werden und das Wasser auftanen, auf dessen Fläche sich eine dünne Eisrinde bildet. Sobald das Wassergewicht dem Damm zu schwer wird, gibt er nach und wird sortgesührt; das Wasser sinft und täßt oben die Tecke ohne Stütze von unten her; und wenn dieselbe mit Schnee bedeckt ist, kann man sie nur durch

Das Befühlen mittelft eines Stabes von festem Gife unterscheiben.

Wir waren noch nicht weit gefommen, als einer ber Männer an einer jolden Stelle burchbrach; glücklicherweise fiel er indeffen nicht ins Waffer nub wir holten ihn bald heraus. Unfere Sunde waren jest beinahe unnut, da fie den Schlitten auf der unebenen Mäche nicht ziehen fonnten; wir mußten venselben mit unfern Stangen hinter ihnen herschieben, und oft Sunde, Schlitten und Gepäd an den fenfrechten Eisfämmen (ober Bourdigneaux, wie fie von ben Reisenden genannt werden), mit welchen unfer Weg fortwährend burch= ichnitten mar, hinauf= und hinabheben. In diefer Begend mar es unmöglich, ben Fluß zu verlaffen, ba ber Boben an beiben Seiten fo gerriffen, und ber Balb fo bicht und verworren war, bag wir hatten verhungern muffen, lange che wir uns hatten burcharbeiten fonnen. Eine Stunde vor Connenunter= gang brad id ungludlicherweise ein, und nur mit ber angersten Anstrengung entging ich ber Befahr, von dem hier mit ber Schnelligkeit eines Mühlen= baches raufchenden Strome hinabgezogen zu werden; zum Glud verlor ich werer meine Stange, noch meine Weistesgegenwart, und so hatten die Männer Beit, herangutommen und mir herauszuhelfen; fobald ich jeboch aus bem Baffer war, wurden meine Kleider vollkommen fteif, und wir waren genothigt, Tener ju machen und unfer Rachtlager aufzuschlagen.

18. November. Unsere Brüfungen schienen jett mit jedem Schritte zuzunehmen; es war uns jedoch keine Wahl mehr gelassen; daßete trösteten wir uns mit der Betrachtung, daß Niemand weiß, was er zu tragen bermag, dis er geprüft wird, und bereiteten uns zu einem frühen Aufbruch vor. Unsere erste Noth bestand darin, daß der Hund, den Herr Frazer mit geliehen hatte noch dazu der beste Hund, den wir hatten), verschwunden war; er hatte den Strick, mit dem er angebunden worden, zernagt und war nach Hause gerannt. Dies war ein wesentlicher Berlust; denn erstens nützte er uns, indem er den Schlitten zog, und zweitens wußten wir ja nicht, ob wir nicht etwa in die Nothwendigseit versetzt werden würden, ihn verspeisen zu müssen, denn unsere Borräthe schmolzen sehr zusammen, und wir trasen nur wenige Kaninchen, ohnehin das einzige, was zu dieser Jahreszeit auf dem Wege vorzusommen

pflegt.

Zunächst bot sich und die schwere Aufgabe, den Grand Rapid zu passiren; der Fluß war nämlich beinahe vier Meilen weit durch zehn bis vierzehn Fuß hohe Bourdigneaux versperrt. Ueber diese ununterbrochene Masse von Eis-

klippen kletterten wir mit unendlicher Milhe; unfere Blieder waren ganz zerschlagen von dem wiederholten hinfallen, und unsere Füße wund und zerschnitten von den scharfen Kanten der zerbrochenen Eisschollen, über welche wir gingen. Endlich schlugen wir, von Müdigkeit und Schmerz überwältigt, unser Nachtlager auf. Der Muth hatte uns, da wir so langsam vorwärts kamen, fast verlassen, denn wir hatten den ganzen Tag nicht mehr als zehn bis zwölf Meilen zurückgelegt.

In ber Nacht wurden wir durch ein gewaltiges Krachen zwischen ben Eismassen geweckt, bas rurch bas Steigen bes Flusses hervorgebracht murde. Ich konnte die Besorgniß nicht unterdrücken, daß wir, da unser lager so nahe war, von den Eisschollen zermalmt werden konnten; indessen waren die Mänener zu milde, um sich zu bewegen, und ich war zu müde, um hine und here

gureben und fo fchliefen wir weiter

19 November. Als wir am Morgen aufstanden, fanden wir, daß bas Baffer bas Gis überfluthet hatte, und wir faben uns genothigt, einen Umweg burch bie Balber zu machen. Wir fanden bas Weblifch und bie gefturzten Baume fo bicht, bag wir einen Weg burchhauen mußten, um unfere zwei Sunde und ben Schlitten vorwärts zu bringen. Wir brauchten brei Stunden, um eine Meile vorzudringen, ebe wir wieder an die Bourdigneaux gelangten, bie wir, im Bergleich mit bem verwirrten, undurchbringlichen Baumwuchs und Strauchwerk, bas fich fast die gange Fluflange bin am Ufer entlang giebt, beinahe freudig begruften. Un Diesem Tage litt ich fehr viel; meine Fuße waren von ben gefrorenen Schniren ber Schneefcube fo burchichnitten, baf ich bei jedem Schritte eine Blutfpur im Schnce gurudlieg. Als wir gur Nacht uns lagerten, murbe es fo falt, dag wir nur wenige Minuten hintereinander schlafen fonnten: wie groß wir auch bas Fener machten, war es bod immer nur genügend, um ben ihm zugekehrten Theil bes Korpers zu erwarmen, und wir mußten une immer hin= und herdrehen, um une vor dem Erfrieren gu 🧭 schützen.

20. November. Diesen Morgen merkte ich, daß ich von dem Uebel befallen war, welches von den Reisenden "mal de racquet" genannt wird. Bon
diesem Uebel werden diejenigen, die an den Gebrauch von Schneeschuhen nicht
gewöhnt sind, ergriffen, wenn sie zum ersten Mal darin wandern. Man sühlt
es über der Spanne; ich kann den hestigen Schmerz nicht anders schildern,
als indem ich sage, daß man ein Gesühl hat, als ob die Knochen zerbrochen
wären und bei jeder Bewegung mit den scharfen Kanten gegen einander rieben.

21. November. Am Morgen fanden wir, daß das Eis im Flusse in geringer Entfernung unterhalb unseres Lagerplates sich berghoch mit großem Geräusch anstaute, und waren wiederum gezwungen, einen kleinen Umweg durch die Wälber zu nehmen. Als es uns mit vieler Mühe gelungen war, auf bemselben zum Fluß zurückzukehren, sing es stark zu schneien an und schneite den ganzen Tag ununterbrochen fort; dessenungeachtet und trot dem "mal de racquet", das mir große Schmerzen verursachte, drangen wir vorwärts und machten, von der bittern Nothwendigkeit getrieben — denn unsere Mundvorräthe nahmen zusehends ab — doch eine tüchtige Tagereise. Bis hierher hattenwir unsere Hunde täglich gefüttert, aber mein Führer rieth uns, es ferner

nicht zu thun, benn er wußte, baß Hunde in einigen Fällen zwanzig Tage lang ohne Nahrung gereift waren, und jede Unze war jest zu kostbar, um sie ihnen zu geben, setbst wenn sie hätten sterben müssen; bie armen Thiere wursen also ohne Abendbrod angebunden, und wir versuchten, und mit der Hälfte unseres gewöhnlichen Antheils zu begnügen.

22. November. Der Schnee bauerte immer noch fort und wurde so überaus tief und locker, daß er unfer Fortkommen bedeutend erschwerte; wir fampften jedoch männlich weiter und kamen über Baptiste River, ehe wir für die Racht anhielten, die uns, wahrscheinlich infolge des Schnees und der

ruhigen Atmosphäre, nicht fo falt wie gewöhnlich schien.

23. November. Der Schnee fiel nicht mehr, lag aber sehr tief und in lockern Flocken auf dem Boden, so daß er die Schneeschuhe überdeckte und sehr zur Bermehrung des Gewichts beitrug. Mir war dies, wegen des Zustandes meiner Anöchel, nach zweis oder dreistündigem Gehen sehr peinlich; jedech war das Wetter flar und schön, und der helle Sonnenschein schien, so lange er dauerte, erheiternd auf uns einzuwirken, und wir konnten, als wir zur Nacht Halt machten, berechnen, daß wir zum wenigsten fünsunddreißig Weilen zurückgelegt hatten. Da wir keinen Kaninchen begegnet waren, so mußten wir uns in unserer Nahrung sehr beschränken und unsere Hunden hungern lassen.

24. November. Heute kamen wir wieder an eisfreies Wasser und mußten abermals einen Unweg von anderthalb Meilen durch die Wälder machen; der indessen, da riefelben etwas offener waren, nicht ganz soviel Schwierigkeiten bereitete. Als wir wieder an den Fluß gelangten, befanden wir uns auf einem hohen Uferhang, an dem wir unsere Schlitten nebst Gepäck hinabließen und dann die Hunde hinterherwarfen. Was uns selbst betrifft, so kletterten wir anfangs, rollten dann zur Abwechselung ein wenig und sielen dann die noch übrige Strecke hinunter, der Schnee war jedoch so tief, daß wir keinen Schaden nahmen und, nachdem wir uns mit einiger Mühe unten heraus-

gegraben, Die Reife auf bem Fluffe fortfetten.

25. November. Ehe wir noch lange gewandert waren, erreichten wir eine Stelle des Flusses, an welcher die Strömung so heftig war, daß das Sis in zerbrochenen Schollen um und um gewälzt wurde. Von beiden Seiten waren wir von hügelhohen, für uns nicht erklimmbaren Ufern eingeschlossen, und da es bei den Reisen im Innern des Landes Regel ift, nie umzukehren, so blieb uns nichts übrig, als unter dem Schutze der Hügel in der Hoffnung unser Lager aufzuschlagen, daß die strenge Rachtkälte die Eismassen hinreichend binden würde, um uns am Morgen den Uebergang zu gestatten.

Als die Männer, nachdem unfer Lager fertig war, bemerkten, daß ich so sehr von dem "mal do racquet" zu leiden hatte, empfahlen sie mir, auf der Spanne zu schröpfen und erboten sich freundlich, die Operation, die mit einem scharfen Fenerstein gemacht wird, auszuführen; ich fürchtete jedoch, daß der Frost in die Bunden kommen würde und weigerte mich, wiewohl ich vollskommenes Vertrauen in ihre Kenntniß der in einem solchen Falle besten Mittel setze. Es war uns nicht gelungen, im Laufe unserer Reise auch ein einziges Thier zu schießen und wir blickten mit traurigen. Vorgefühlen auf unsere zu-

sammengeschmotzenen Borräthe. Unsere armen hunde jahen so verwitvert und verhungert aus, daß wir ihre Röpfe bicht an die Banne festbinden nußten, weil wir besorgten, daß sie sonst die Stricke zernagen und davonlaufen würden

26. November. Am Morgen fanden wir bas Eis eben fest genng, um die Reise fertsetzen zu können, doch zugleich nech so schwach, daß wir und sehr in Acht nehmen mußten. Unsere langen Schneeschuhe trugen und sicher, da sie eine so große Oberstäche beckten; aber die Hunde und der Schlitten brachen durch das dünne Eis, und wir würden Alles verloren haben, wenn die Indianer nicht einen Strick an den Schlitten besestigt und festgehalten hätten, mittelst welches sie ihn wieder heranszogen. Als wir diese Schwierig seit überwunden, fanden wir das Eis besser, als gewöhnlich, und vermochten im Ganzen vierzig Meilen zurückzulegen, ehe wir unser Lager aufschlugen.

27. November. Wir famen heute bis gegen Mittag recht gut vorwärts, bann aber wurde mir bas "mal de racquet" so schmerzlich, daß ich den Bersuch machte, ohne Schnecschuhe zu gehen; ich war aber noch nicht lange durch ben, Schnee gewatet, als ich durch das Eis brach. Glücklicherweise kam ich leicht heraus; indessen war ich ganz durchnäßt und ging, da unsere fämmt tichen Borräthe kast verzehrt, wir Alle aber hungrig waren, in meinen nassen Aleidern weiter, und verließ mich darauf, daß die heftige Bewegung mich warm halten würde. Ich litt auch wirklich nicht von der Kälte, aber das Gestieren meiner ledernen Beinkleider rieb meine Beine und machte mich sehr unbehaglich. Wir schlugen nach hartem Tagewerk unser Lager auf und verspeisten den letzen Rest unserer Borräthe, da wir starte Hoffnung hatten

Fort Uffiniboine am nächsten Tage zu erreichen.

28. November. Wir brachen gegen drei Uhr Morgens auf - früher als wir gewöhnlich abzureisen pflegten - bennt wir hatten nichts mehr zu fochen und fein Frühftud zu verzehren. Ich fing an zu fühlen, daß mich bie Entbehrungen und Beschwerben ernstlich mitnahmen. Das "mal de racquet" folterte mich bei jedem Schritte; die Sohlen meiner Fiffe waren fchredlich zerschnitten und verwundet burch bas Gis, bas fich jeden Tag einen Achtelzell bid burch bas Gefrieren bes Schweißes im Innern meiner Strümpfe bilbete. Es zerbricht in fleine Stüdchen und es ift fo, ale ob man lauter fcharfen Ries in den Schuhen hatte. Ich war durch den Mangel an Nahrung fraftlos, boch hielt mich die hoffnung, einen fichern Bufluchtsort zu erreichen, aufrecht, und ich arbeitete mich, ohne zu erschlaffen, wenngleich langfam, über die heute febr gablreichen Bourdigneaux hinweg. Endlich zwang une bie Ermübung und Schwäche bennoch ziemlich weit von bem Fort Salt zu maden. berathschlagten lange an unferm Lagerfeuer, ob wir die Hunde effen follten ober nicht — ihre Magerkeit rettete sie jedoch — benn beibe würden noch feine für uns hinreichende Mahlzeit geliefert haben; außerdem konnten fie immer noch ben Schlitten ziehen, und bas war in unferm fcmachen Buftanbe sehr zu berücksichtigen; auch wußten wir, daß wir, wenn uns fein Unfall traf, das Fort am nächsten Tage erreichen mußten; doch maren die hunde jung und nur einigermaßen in leidlicher Berfaffung gewesen fo waren fie ficherlich in ben Topf fpaziert.

29. November. Bir brachen wiederum fehr früh auf, ba uns ber hunger

zeitiger als gewöhnlich weckte. Auf ben Reisen in vlesen nörvlichen (Vegenden gilt es allgemein als Regel, gleich nach dem Erwachen aufzubrechen und in einem Zuge zu wandern, bis man erschöpft ist. Ter Tag ist in dieser Jahreszeit so kurz (er dauert höchstens vier bis fünf Stunden), daß sein Licht wenig in Anschlag kommt; dassenige, das der Schnee verbreitet, und das Nordlicht lassen den Reisenden jederzeit sehen. Unser Weg war im Bergleich zu dem bereits überstandenen nicht sehr schlecht; dennoch rückten wir, zusolge unserer Schwäche, langsam vor und erreichten erst gegen vier Uhr Nachmittags das Fort Affinideine, nachdem wir in sunfzehn Tagen 350 Meilen zurückgelegt hatten.



Naum waren wir angekommen, als alle Hände sich an bie Zubereitung ber Speise machten; es war unser Glück, daß dieser Bosten immer reichlich mit Weißstichen versorgt ist (fast die einzige Nahrung, die man hier hat), die in großer Menge in einem kleinen See, Namens M'Leobs-See, in der Nähe des Forts gefangen werden. Ich habe nie so große gesehen, als die hier gesischten. Sie wiegen im Durchschnitt sechs bis sieben Pfund und einer, den ich wiegen sah, hatte in der Phat das bedeutende Gewicht von achtzehn Pfund erreicht.

Ich weiß nicht mehr, ob es den Hunger, der mich plagte, oder der wirflichen (Büte des Fisches zuzuschreiben war, aber sicherlich schien er mir der föstlichste, den ich je genossen, und selbst in meinen Träumen umschwebte mich noch viele Tage darauf die Erinnerung an jenes Festmahl. Gine der Frauen widmele sich der etwas starken Ausgabe, meinen Appetit zu befriedigen, während meine zwei Männer auf eigene Hand kochten, da sie glaubten, das Niemand es schnell genng aussühren würde; kein Koch, dem sein Ruf am Herzen lag, bätte Kische in dem roben Bustande ausgetischt, in welchem sie die ersten zwei eder drei verschlangen. Ich, meinerseits, beherrschte mich und ließ der Fran Zeit, die meinigen zu bereiten. Nachdem ich meine Küße in reine Stücke Wollenzeug (die einzigen Strümpse, welche man im Innern des Landes trägt) gewickelt und ein Baar reine trockene Moccassus angelegt hatte, dachte ich an die armen Hunde, nahm etwas roben Fisch und ging hinaus, um sie zu süttern. Es war beinah wunderbar, welch' große Klumpen Fisch sie verschlangen, ohne auch nur den Bersuch zu machen, sie zu kannen. Ihre Erscheinung nach der Mahlzeit war höchst lächerlich, indem ihre Bänche wie ausgedunsene Blasen aufgnollen, während ihr übriger Körper noch das dürre, durch langes Hungern verursachte Aussehen beibebielt.

2118 ich von meinem Barmherzigkeitswerte zurückfehrte, fant ich, baß bie gute Fran feine Beit verloren hatte, und bald faß ich auf einem Sanfen Buffelhauten vor einem guten Bener und machte mich an bas üppigfte Dahl, bas mir je zu Theil geworben. 3ch hatte weder Branntwein noch Wein. weber Raffee noch Thee - nichts als flares Baffer zum Trinken; auch hatte id weder Barven=Sauce, noch Catfup, noch Butter, noch Brod oder Kartoffeln, ober fonft irgend ein Gemufe. 3ch hatte nichts als Fifche und weiter feine. Abwechselung, als daß einige über ben Rohlen geröftet und andere gefocht waren; aber ich hatte tagelang bie ftrengste Kalte ansgehalten und war nun erlöft; id hatte gehungert und hatte nun Speife, ich war erfcbopft und von Schmerzen gepeinigt ohne Raft und ohne Linderung, und genoß jest Rube und Bequemlichfeit. Doch um Alles zu fummiren: ich hatte lange anhaltenbe und ernstliche Gefahren übermunden, in benen mich die Borftellung verfolgte, daß ich allein in dem einsamen Balde murde bleiben und die Manner weiterreifen laffen muffen, und noch bagu gang ohne Lebensmittel auf den blofen Bufall angewiesen, ber mir vielleicht ein paar Kaninchen in die Falle loden fonute; auch war in ber That Die Furcht vor diefer fast hoffnungslosen Alter= native dasjenige, mas mich zu jenen Kraftanftrengungen antrieb, auf Die ich nur mit Berwunderung gurnatblide, und die mich endlich bem fichern und behaglichen Buftande zuführten, in welchem ich jest schwelgte. Wie viel Fische Die Manner agen, weiß ich nicht; nachdem fie jedoch gefättigt waren, fegten fie fich alle zum Schlafen nieber. Mitten in ber Racht wedten fie mich und fragten, ob ich an einem zweiten Festmahl mit ihnen Theil nehmen wollte; ich lehnte es indeffen ab und zwar zu ihrem großen Erstaunen, benn die Frau hatte ihnen gesagt, daß ich von sieben Fischen, welche sie zubereitet, nur pier gegeffen, und hatte deshalb gefürchtet, daß ich frant fei. Aber am Morgen um fünf Uhr fing ich wieber an und nahm eine zweite tüchtige Dablzeit zu mir, und wie gludlich fühlte ich mich bann, als ich mich wieber nieberlegen und fchlafen tonnte, ftatt über Die rauhen Bourdigneaur gut flettern.

## Bweiundzwanzigstes Kapitel.

Leichte Zeit. — Eine geschieste kranindenfalle — Fort Edmonton. — Bilfel-Eisgruben — Das Pferd und sein Hilter. — Eine zahme Jagd. — Geretteter Eredit der Heerte. — Anschirren der Hunde. — Wesn großer Ropf. — Stilles Bergnilgen. — Der Weih nachtstag in der Wildniß — Unsere klost. — Das Test und der Tanz. — "Eine, welche die Sterne betrachtet." — Kampf auf Leben und Tod. — Die beste Tapferkeit. — Wie man ein Kalb spielt. — Ein zärtlicher Bulle. — Das Nordlicht.

30. November und 1. December. Ich verweilte im Fort Affiniboine, um meinen Füßen Zeit zum Heilen zu gönnen, und sie erholten sich schnell, da ich fast nichts that, als schlafen und Fisch essen. Um Abend des 1. December sühlten wir uns alle so wohl, daß wir Vorbereitungen trasen, um am nächsten Morgen nach Edmonton weiterzureisen, welches wir nach unserer Verechnung leicht in vier Tagen erreichen konnten.

2. December. Bir brachen früh in Schneeschuhen auf und nahmen sehr wenig Lebensmittel mit, ba man uns versichert hatte, daß wir sehr viel Kaninden auf dem Wege treffen würden. Unser Weg führte durch die Wälder.
Diese waren sehr verwachsen und unser Borwärtsdringen durch die gestürzten Bäume erschwert; baher war es nur langsam und sehr ermübend; die erneuerten



Kräfte und Die Sicherheit, ein gutes Abendessen am Schluß unserer Wanderung zu sinden, hielten unsern Muth aufrecht und setzten uns in den Etand, eine tüchtige Tagereise zu machen. Alls wir unser Nachtlager aufgeschlagen, gingen wir sogleich aus Werk, die während des Gehens geschoffenen Kaminchen zu tochen, deren wir nicht als genug hatten. Den ganzen Abend liefen sie uns über den Weg; sie waren in diesem Jahr viel zahlreicher, als man sich seit langer Zeit zu entsinnen vermochte, und die Wälder waren voll von den Indianern aufgestellter Fallen, aus denen wir uns nur hätten zusangen dürfen, wenn wir gewollt hätten Man hätte dies aber für unrecht gehalten, so lange wir Flinten hatten, um selbst welche zu schießen.

Diese Schlingen werden an den Gipfeln junger Bäumchen bergestalt be jestigt, daß sie emporfchnellen, wenn das Raninchen sich gefangen hat, und es in der Luft aufhängen; wenn es anders wäre, so würden die Wölfe und die Luchse, welche in großer Menge den Raninchen folgen und deren Spuren wir

ringbumber bemerkten, fie fefort auffreffen.

Der Luchs wird mittelft einer zusammenfahrenden Schlinge gefangen, die aus einer Schne, gemacht und an einen kleinen beweglichen Mog besestigt ist, welchen das Thier nur mit Mühe hinter sich her schleppt. Es ist sonderbar, daß er nie die Schnur durchzubeißen versucht, wiewohl er, der Form seiner Zähne nach zu urtheilen, aufs Allerleichteste es thun könnte.

3., 4" und 5. December. Unser Weg führte weit durch Waldung, aber bas Wetter war so angenehm und wir hatten so viel Kaninchen, daß uns die Reise, im Vergleich zu den überwundenen Beschwerden, wie eine bloße Ver-

gnügungspartie erfchien.

Am Abend des 5. December erreichten wir Fort Edmonton, wo ich von Herrn Harriett sehr freundlich aufgenommen und mir ein eigenes bestagliches Bimmer zugewiesen wurde — ein Luxus, den ich monatelang hatte entbehren müssen. Hier wollte ich filr den Winter mein Hauptquartier aufschlagen, und es gibt in der That im Innern keinen Ort, der diesem an Bequemtlichkeit und Interesse gleichkäme. Die sämmtlichen Diener der Compagnie wohnen mit Frauen und Lindern, einhundert und dreißig an der Zahl, innerhalb der Umpfählungen des Forts in bequemen Blockhäusern und sind reichlich mit Holz zur Fenerung versorgt.

Längs ber Ufer in ber Nachbarschaft bes Forts treten zwanzig Fuß unter Der Oberfläche Lager von harter Kohle zu Tage, die jedoch, außer in den Schmieden, für deren Zwecke sie sich prächtig eignet, wenig benutzt wird. Der Mangel an passenden Rosten und Defen in jenen fernen Regionen, wo gegenwärtig das Eisen so selten ist, hindert ihre allgemeine Anwendung als

Tenerunasmaterial.

Lebensmittel sind hier überans reichlich vorhanden, und bestehen aus Büffelsteisch, Wildpret, gesalzenen Gänsen, herrlichem Weißsisch und Kaninchen im Ueberfluß, nebst einer Menge guter Kartoffeln, Küben und Mehl. Die Kartoffeln sind sehr schon und die Rüben kommen gut fort. Bon Weizen hat man freislich nur eine Ernte; boch erbaut man bei sehr geringen landwirthschaftlichen Leistungen zwanzig bis fünfundzwanzig Scheffel per Acker. Die Saat wird indessen manchmal von frühen Frösten zerstört. Das Korn wird

in einer seit meiner letten Anwesenheit errichteten Mihle gemahten. Man hat Versuche mit der Erdanung von Mais gemacht; sie sind jedoch nicht ge tungen, da der Sommer von so kurzer Daner ist. Ansterhalb des Korts streisen die Visselt zu Tansenden herum; Hirsche sind in geringer Entsernung zu haben; Maninchen rennen in allen Nichtungen hin und her, und Wölfe und Lucke schleichen ihnen nach in den benachbarten Wäldern. Wenn man Eingeborne sehen will, so kann kein Ort dazu geeigneter sein. Sieben der wichtigsten und kriegerischesten Stämme des Kestlandes sind in stetem Versehr mit dem Kort, das im Lande der Erees und Affiniboines liegt, und wenigstens zweimal jährstich von den Blad-feet, Surcees, Gros-Vents, Paygans und Ulut-Indianerischen wird, welche hierher kommen, um ihr getrochnetes Lissselssisch und Vertaufen, das in großer Menge zur Verst

forgung ber andern Boften bereitet wird.

Die Büffel waren diesen Binter sehr zahlreich, und manche waren inner= halb einer Entfernung von einigen Sundert Parbs vom Fort gefchoffen worben. Die Männer hatten fcon angefangen, ihre Sommervoriathe an frifchem Fleifch in die Eisgrube zu schaffen. Hierzu wird ein vierediges Loch gegraben, bas fieben= bis achthundert Buffel zu faffen vermag. Sobald bas Eis im Aluffe binreichend bid ift, wird es mittelft Gagen in vieredige, gleichmäßig große Blode gefdnitten; mit biefen Bloden wird ber Boben ber Grube regelrecht. gepflastert, und die Blode baburd miteinander verbunden, daß man Baffer zwischen dieselben gieft und es gefrieren läßt. In gleicher Weise werden Die Banbe bis zur Erboberflache feft aufgebaut. Benn ber Buffel getöbtet ift, werden ihm Ropf und Guffe abgeschnitten; ber Körper wird alsbann geviertheilt und schichtweise in die Grube gelegt, und fo fahrt man fort bei jedes= maligem Einbringen, bis bie Brube gefüllt ift. Darauf wird bas Bange mit einer biden Strohlage bebedt, welche wiederum burch ein Dach gegen Sonne und Regen geschlitt wird Auf Diese Weise halt fich bas Fleisch ben gangen Sommer hindurch vollkommen gut und man ift ce lieber ale frifd= geschlachtetes, indem es garter und schmachhafter ift

Bald nach meiner Ankunft bereiteten wir uns - herr harriett, ich und brei andere Herren des Etabliffements - zu einer Buffeljagt vor. hatten eine Answaht schöner Pferbe, ba ungefähr zwölf fur ben Berarf ber Berren aus ber milben Beerbe von fieben= bis achthundert, welche um bas Fort herumstreifen und ben Winter über für fich felbst forgen, indem sie mit ihren Sufen ben Schnee von bem langen Grafe fcharren, ausgelegen und im Stall gefüttert werben. Für biefe Pferbe wird nur ein Mann gehalten, welcher ber Pferdehnter heißt; er folgt ihnen überall und fchlägt mit feiner Familie fein Lager in ihrer Rabe auf, und treibt die Beerde gurud, wenn er bemerkt, baß fie fich zu weit entfernt. Es konnte fcheinen, bag bies eine zu fchwere Aufgabe ift; jedoch lehrt ber Instinkt die Thiere gar bald einsehen, daß ihre einzige Sicherheit gegen ihre großen Feinde, die Wölfe, darauf beruht, baf fie den Wohnungen ber Menschen nahe bleiben; und badurch, daß fie in einer geschlossenen Schaar zusammenhalten, find fie im Stande, Die Wolfsbanden zu besiegen, welche fie oft nach schweren Rampfen in die Flucht jagen. halb streifen sie nicht weit weg und verlassen nie die Heerde. Diefe Pferde

werben bort, behufs ber im Sommer stattfindenden Berfendung des Bemmi-tan und der Borrathe nach andern Forts, gehalten und gezogen; im Binter find

fie wegen bes tiefen Schnees faft unnfig.

Am Morgen nahmen wir ein tüchtiges Frühftlick ein, das ans Weißsisch und Büffelzungen, nehft Thee, Milch, Zucker und "Galettes" bestand, welche settere von den Neisenden als besonderer Luxus betrachtet werden. Diese Ruchen werden ganz einfach aus Mehl und Wasser bereitet; dann wird eine Stelle in der Nähe des Feners freigemacht, der Anchen auf den heißen Boden gelegt und mit heißer Usche bedeckt, unter welcher man ihn liegen läßt, dis er hinreichend gebacken ist. Sie sind sehr leicht und angenehm und werden sehr geschätt Wir bestiegen dann unsere auserkorenen Pferde und folgten der Spur, welche die Männer beim Herenziehen des Holzes am Flusse zursickzgelassen hatten, vielleicht sechs Meisen weit, worauf wir eine Heerde Bilsel am User bemerkten; ein Hund, der sich fortgeschlichen, lief indessen künser der selben her und machte zu schnell Lärm, so daß sie zu unserer großen Täuschung in vollem Lauf davonrannten. Wir singen den Hund, handen ihm die Füße zusammen und ließen ihn auf dem Wege liegen, wo er unsere Rücksehr abewarten sollte.

Nachbem wir ungefähr drei Meilen weiter gegangen waren, kamen wir an eine Stelle, wo der Schnee nach jeder Richtung hin niedergetreten war, und als wir die Ukerhöhe erstiegen, sahen wir, daß wir uns in der nächsten Nähe einer wahrscheinlich nicht viel unter zehntausend zählenden Heerde Büffel befanden. Ein indianischer Jäger sprengte davon, um einige uns zuzutreiben; doch der Schnee war so tief, daß die Büffel nicht im Stande waren, oder auch nicht Lust hatten, weit zu laufen und endlich ganz stehen blieben. Wir banden deshalb unsere Pferde an und näherten uns den Büffeln bis auf vierzig oder sunfzig Nards, singen dann zu seuern an und feuerten sort, dis wir einer so wenig anregenden Unterhaltung überdrüssig wurden; denn sonder=

barerweise versuchten sie weder bavonzulaufen, noch uns anzugreifen.

Mls ich einen fehr großen Ochsen in der Beerde bemerkte, nahm ich mir por, ihn zu töbten, um das Well seines ungeheuren Ropfes zu erlangen und zu bewahren. Er fiel; da er indessen von drei andern umgeben war, die ich nicht zu verscheuchen vermochte, mußte ich dieselben alle tobten, ebe ich mich an ihn hinanwagen tonnte, obwohl sie sämmtlich Bullen waren, beren Rleisch im Allgemeinen nicht zur Speife benutzt wird. Da das Jagdvergnügen wegen ber ungewöhnlichen Rube ber Buffel ziemlich langweilig mar, beschloffen wir, beimzukehren und die Manner nach den erschoffenen Thieren zu schicken, und bestiegen wieder unsere Pferbe. Che wir indessen an den Fluß tamen, trafen wir einen alten Buffelochsen, ber uns geradezu im Wege ftand. Berr harriett, welcher ihn vertreiben wollte, feuerte auf ihn und verwundete ihn gang leicht; in Folge beffen brehte er fich um und machte einen wuthenden Angriff. Berr Harriett entfam mit genauer Noth, indem er mit feinem Pferde feitwarts schwenkte. Der Angriff mar ein fo unmittelbarer, daß bas Pferd leicht am Rücken getroffen wurde. Das Thier verfolgte immer noch Herrn Harriett in rafchem Laufe und wir fetten alle nach und feuerten, sobald wir an baffelbe herankamen. Augel auf Rugel ab, wodurch wir es jedoch nur rasender machten

und seine Wuth gegen uns selbst kehrte. Herr Harriett gewann indessen Zeit, um wieder zu laden und ihm noch ein paar Angeln in den Leib zu senden, die es ofsendar übel machten. Tetet waren wir alle ganz nahe herangekommen und nahmen unser Ziel aufs Korn; endlich, nachdem es sechzehn Angeln im Leibe hatte, siel es langsam zu Boden und starb nach härterem Kampfe, als ich je ein Thier habe sterben sehen.

Nach unserer Nückehr sagten wir den Männern, daß sie die Hundeschlitten in Bereitschaft setzen möchten, um die Büsselstühe, rie wir getödtet — sieben=
undzwanzig an der Zahl, und den Büsselsopf, den ich wünschte, hereinzuschafsen; darauf gingen die undianischen und die Halbreed-Brauen, denen dies obliegt, aus, um die nöthige Zahl Hunde einzusangen. Es sind deren stets zwei= die dreihundert in der Umgebung des Forts; welche, wie die Pferde, sich selbst ernähren und außenhalb weilen. Diese Hunde sind dort ebenso schästen wie die Pferde, da sie dazu dienen, Ales über den Schnee zu schaffen Ihrer zwei ziehen leicht eine große Kuh herein; doch wird ihnen keine Sorgfalt weiter gewidmet, außer daß man sie hinlänglich prügelt, ehe man sich ihrer bedient, was zum Zwei hat, sie für die Zeit, die sie vorgespannt sind, ruhig zu erhalten.

Es würde kann möglich sein, diese Thiere einzufangen, die fast so witd sind wie Wölfe, wenn man nicht im Serbst dafür sorgte, die Hunde einzeln durch List zu sangen und ihnen leichte Klöte anzubinden, welche sie mit sich herumschleppen können. Dieses Mittel macht es ben indianischen Frauen leicht, sich binnen kurzer Zeit so vieler zu bemächtigen, als sie bedürsen, und sie in das Fort zu bringen, wo man sie bisweilen vor dem Einspannen süttert. Dieses ist, abzesehen von der dahei vorkommenden Grausankeit, gewiß eins der unterhaltesten Schauspiele, die ich gesehen habe. Früh am nächsten Morgen weckte mich ein Heulen und Kreischen, welches mich befürchten ließ, daß man uns Alle mordete und mich aus meinem Zimmer jagte: da sah ich, wie die Frauen die Hunde anschirrten. Nein! welch ein Schauspiel! die Weiber sahen sämmtlich wie Furien aus unt prügelten mit großen Stöden auf die armen Thiere los, welche sich, vor Schmerzen und Schrecken heulend, herumwälzten, bis jedes Gespann angeschirrt war und davonslog.

Im Laufe bes Tages kehrten die Männer zurud und brachten die geviertheilten, und zum Einlegen in die Eisgruben zugerichteten Kühe und meinen großen Kopf, den ich, ehe er abgehäutet wurde, in die Wagschale legen ließ, und der ein Gewicht von genau 202 Pjund ergab. Das Fell des Kopfes

brachte ich mit mir heim. -

Das Fort bot in dieser Jahreszeit ein höchst freundliches Bild munterer Geschäftigkeit; jederman war thätig. Ein Theil der Männer jagte und brachte das Fleisch herein, wenn das Wetter es gestattete; manche sägten auf dem Zimmerplatz und bauten dreißig Fuß lange und sechs Fuß breite Boote, welche dis zur Jork-Faktorei fahren und zum Behuse des Gütertransports auf dem Saskatchawan= und Nothen-Flusse für bequemer gehalten werden, als Canots. Sie werden größtentheils in Edmonton gedaut, da mehr Boote nöthig sind, um die Pelzwaaren nach der Jork-Faktorei zu schaffen, als um Güter zurückzubringen; mehr als die Hälfte der hier gebauten Boote kehrt nie zurück; daher ist es erforderlich, fortwährend welche zu bauen.

Die Frauen sinden hinreichende Beschäftigung in der Berfertigung von Moccassins und Aleidern für die Männer, im Einpacken des Pemmiskan in Neunzigpfundsäcke und in allerhand hänslicher Plackerei; in der ihnen die Männer niemals beistehen. Die Abende werden, um die großen Fener herum, mit ewigem Schwaßen und Nauchen zugebracht. Der einzige Musiker des Etablissements ist jest sehr von dem französischen Theil der Sinwohnerschaft in Anspruch genommen, welcher sich der Vation eigenthümlichen Lebhaftigsteit ganz hingibt, während der gemessenere Indianer mit seierlicher Frende zuschaut.

Den Dienern und Indianern wird kein Branntwein gewährt. Die Herren bes Forts hatten sich freilich Spirituosen auf eigene Kosten herausbringen lassen; aber die in Betreff der Berwendung festgesetzte Negel war so streng und allgemein befannt, daß außer denen, die im Besitz derselben waren, nie

Jemand daran Theil zu nehmen bat oder erwartete.

Am Beihnachtstage wurde die Flagge aufgezogen und Alle erschienen im besten und buntesten Staat, um dem Feiertage die gehörige Ehre zu erweisen Wegen Mittag gab jede Esse Zeugniß von den hellsodernden Feneru und würzige Düste füllten nach allen Richtungen hin die Luft. Gegen zwei Uhr seiten wir uns zum Mittagsessen. Unsere Gesellschaft bestand aus dem obersten Beamten, Herrn Harriett und drei Unterbeamten (Elerks), Herrn Thebo, dem römisch=fatholischen Missionare don dem dreisig Meilen von hier entsernten Maniton=See, Herrn Rundell dem weslehanischen Missionair, welcher innershalb der Einpfählung wohnte, und mir, dem Wanderer, der ich, obwohl ein von den Ufern des stillen Oceans Zurückgesehrter, dennoch den neuesten Sinssuhrartisel aus dem eivilisirten Dasein vorstellen konnte.

Die Speisehalle, in welcher wir versammelt waren, das größte Zimmer im Fort, wohl sunfzig Fuß lang und fünfundzwanzig Fuß breit, war durch große Feuer, die man fast nie ausgehen läßt, angenehm durchwärmt. Die Wände und Decken sind gedielt, da Tünchen nicht gebräuchlich ist, indem man in der Näher feinen Kalkstein sindet; diese Bretter sind in einem höchst auffallenden barbarischebunten Styl gemalt und die Stubendecke ist mit Mittelstücken, welche aus phantastisch vergoldeten Rollen bestehen, dergestalt verziert, daß das Ganze einen Saal bildet, welchen kein Weißer zum ersten Mal betritt, ohne vor Ueberraschung zurückzuprallen, während die Indianer mit Staunen und Berwunderung ihn betrachten.

Das Zimmer sollte als Empfangshalle für die wilden Häuptlinge dienen, welche das Fort besuchten, und der Künstler, welcher den Entwurf zu der Decoration desselben machte, hatte ohne Zweisel Weisung empfangen, "die Eingebornen in Erstaunen zu setzen." Hatte er derartige Instruktionen, so verdient er für die treue Aussührung das größte Lob, wenn er gleich, sosern er versuchen wollte, denselben Styl in einem der Zimmer des Batikans zu widerholen, sich wohl einiger strengen Kritik von Seiten der Mäkelnden aussetzen würde. Kein schnecweißes Tischtuch deckte die Tasel; keine silbernen Candelaber teine bunten Porzellangeschirre zierten die einsache Herrlichkeit; doch die glänzenden Teller und Schüsseln spiegelten fröhliche Gesichter ab, und

eine wahrhaftere Burge fann einem Fest felbst glanzendes Gold nicht verleihen.

Bielleicht intereffirt es irgend einen an Unverdaulichkeit leibenden Dlufig= ganger, ber fich mit Dibe burch einen ftartifchen Bart fchleppt, um feinen Uppetit hinreichend für die Berfpeisung eines Ortolans zu icharfen, wenn ich ihm die Roft befchreibe, welche und vorgefest wurde, um einen durch fortwährende Bewegung im Freien und in einer Atmosphäre von zwischen 40 bis 50 Grad unter Rull bervorgebrachten Appetit zu befriedigen. Am obern Ende ber Tafel ftand vor Beren Barriett eine große Schiffel mit gefochtem Buffel= höder; am untern Ende dampfte ein gefochtes Buffeltalb. Erfdrid beshalb nicht, lieber Lefer, das Kalb ift fehr flein und wird noch ungeboren, lange chefes ausgewachsen ift, ber Ruh abgenommen. Bang getocht ift bies unter ben Epifuraern bes Innern eine ber geschätztesten Schuffeln. Mir lag bie angenehme Pflicht ob, von einer Schuffel "Mouffle" ober getroducter Moos= thiernase zuzureichen; ber Berr zu meiner Linken theilte mit anmuthiger Un= parteilichfeit ben in Buffelmart gart gebräunten Weiffisch aus Briefter verforgte die Bafte mit Buffelzunge, mahrend Berr Rundell die Biberschwänze tranchirte. Auch der andere Berr blieb nicht unthätig, sondern opferte feine mußigen Minuten bem Berlegen einer gebratenen wilden Band. In der Mitte Des Tifches prangten volle Schalen mit Kartoffeln und Rüben und Brod, alles so gestellt, daß Jeder bequem zulangen konnte, ohne die Arbeit ber Gefährten zu unterbrechen. Go war unfer frohliches Weihnachtsmahl in Edmonton, und lange werbe ich feiner gebenfen, wenn auch feine Bies und

Buddings und Blanc Mange's bei demfelben dufteten.

Um Abend war die Salle jum Tang eingerichtet, zu bem Berr Parriett alle Einwohner des Forts eingeladen hatte, und füllte fich früh mit festlich gefleibeten Gaften. Da waren Indianer, deren Sauptschmud in der Bemalung ihrer Gefichter bestand, Reisende mit glanzenden Gurteln und fanber gezierten Moccassins, Salfbrecos schimmernd in jeder Art Flitterstaat, deffen sie habhaft batten werben konnen; Civilifirte und Wilbe, alle lachfen und schwatzen in ebenfo vielen verschiedenen Sprachen, als Kleidermoden unter ihnen vertreten waren. Des Englischen bediente man fich indeffen wenig, ba die Sprache nur benen geläufig mar, welche zu Tische geseffen. Der Tang machte fich fehr malerisch und fast Alle nahmen daran Theil. hin und wieder forderte ich eine junge Erce-Frau auf, die Berlen in hinreichender Menge um ben hals trug, um einen Saufirer reich zu machen, und tangte, nachdem ich fie in Die Mitte bes Saales geführt, jum Tafte eines Sighlandrecl, welchen ein Beiger mit großem Teuer spielte, mit aller Behendigfeit um fic herum, die ich nur irgend aufbieten tonnte, mahrend meine Tangerin mit ernftem Befichte unabläffig auf und ab fprang und beibe Fuße zugleich vom Boben hob, wie nur eine Indianerin zu tangen vermag. Ich glaube indeffen, daß unfere Leiftungen bei ben indianischen Frauen und Rindern, welche ringsum auf dem Boden bes Zimmers fagen, viel Beifall fanden. Gine zweite Dame, mit welcher ich auf leichter phantaftischer Zehe babinflog (sported the light fantastic toe), die ben poetischen Ramen Enn=ne=wa=bum ober .. eine welche die Sterne anschaut" führt, war Halfbreed-Cree-Madden; ihre Schönheit frappirte mich fo, daß ich fie überredete, mir zu ihrem Bilbe ju fiten, mas fie fpater mit großer Bebuld that, indem fie babei ihren aus bem fpiten Ende eines Schwanenflügels gemachten, mit einem schmitkenben Griff aus Stachelschweinstacheln versehenen Kächer auf höchst tokette Beise handhabte (Siehe bas Titelbilb.)

Nachbem wir einige Stunden fo laut uns der Freude hingegeben, zogen wir uns alle ungefähr um zwölf Uhr gern zurud; die Bafte treunten fich in

fehr guter Laune, zufrieden mit fich felbst und mit ihren Birthen

Einige Tage barauf, nachdem wir uns von der Wirfung unserer Weihnachtsseier erholt hatten, ging ich mit François Lucie, dem Halsbrecd-Reisenden,
aus, von dem Sir George Simpson in seiner "Neise um die Welt" solgende Weschichte erzählt: "Eine Schaar Afsiniboines hatte vierundzwanzig Pserde von Edmonton sortgeführt, ward versolgt und an dem kleinen Flusse Boutbidre eingeholt Siner der Pserdehüter, ein sehr muthiger Mann, Namens François Lucie stürzte sich in den Strom, rang mit einem hochgewachsenen Wilden und blieb ihm, trotz seiner gerfüßern Krast, so nah, daß der Feinen Gugreiser und blieb ihm, trotz seiner gerfüßern krast, so nah, daß der Feinen Angreiser mit demselben auf den Kopf und stieß ihn dadurch vom Pserde hinab ins Wasser. Lucie war aber gleich wieder auf den Beinen und eben im Begriff mit seinem Dolche nach dem Assiniboine zu stoßen, als der Wilde seinen Arm aushielt, indem er eine Beitsche faßte, die an einer Schlinge an Lucies Handgelent hing und, während er hohnlachend den Beitschenstiel drehte, diese so sestzog,



baß bes armen Mannes Hand beinahe fraftlos wurde. Dessenungeachtet ließ François nicht ab, mit seinem Dolde an des Burschen Fingern hin und her zu sägen, die er sie fast abgesägt hatte, worauf endlich der Afsiniboine den Griff loslassen mußte, und François mit Bligesschnelle die Waffe in sein Herz stieß." François erzählte mir die Geschichte selbst, so ziemlich wie sie hier berichtet ist, blos mit dem Unterschied, daß er sagte, der Wilde sei nicht sofort gestorben; er habe ihm die Brust so aufgeschligt, daß er den Pulsschlag des Herzens sehen konnte und, dis derselbe nach einigen Minuten aufgehört, habe er den Lasso der gestohlenen Pferde nicht losgelassen, wiewohl er es ver-

fucht, ihn aus feiner Sand zu ziehen.

Wir waren noch nicht weiter als fünf bis sechs Meilen vom Fort, als wir einem ungeheuren grauen Bären begegneten; François wollte jedoch nicht nach ihm schießen und auch mir gestattete er es nicht zu thun, obgleich ich ihm sagte, daß ich bereits früher einen hatte töden helsen. Ein jüngerer Mann, der seinen Auf erst noch zu begründen gehabt hätte, wäre vielleicht thöricht genug gewesen, sich, um der Stellung willen, die er dadurch unter seinen Gefährten hätte gewinnen können, der Gefahr auszusetzen; aber François' Rus war sest begründet und daher wollte er es nicht ristiren, einen so schrecklichen Feind mit nur zwei Mann anzugreisen. Die ungeheure Stärke, Behendigkeit und merkwürdige Lebenszähigkeit der Thiere sind Ursache, daß selbst zahlreiche Schaaren ihnen aus dem Bege gehen, und daß wenige getöbtet werden, es sei denn von jungen Männern, die es thun, um stolz die Klauen — den von einem indianischen Häuptling am höchsten geschätzen Schmuck — um den Hals zu tragen.

Der Bär schritt weiter, blickte zuweilen nach uns hin, schien uns aber mit Verachtung zu behandeln. Mir jucten die Finger vor Lust, nach ihm zu schießen; es schien so leicht und sein Fell war in so schöner Verkassung; boch, obwohl meine Flinte zwei läuse hatte und François an meiner Seite war, und daher fast mit voller Sicherheit darauf gerechnet werden konnte, ihm trei gute Schüsse beizubringen, so stand es darum noch keineswegs wie zehn gegen eins, daß drei Schüsse genügen dürsten, um einen Kampf zu verhindern, bei dem wir mit unsern Händen uns gegen des Bären Taten hätten wehren müssen, und um dies zu wünschen, waren wir Beide nicht wagehalsig genug. Nachsem wir noch einige Meilen vorgerückt waren, trasen wir eine Schaar Büssel

und François weihte mich in die Geheimnisse des "Ralbspielens" ein.

Diese List wird gewöhnlich von zwei Männern ausgeführt, von denen der eine sich mit einer Wolfshaut und der andere mit einer Büffelhaut bedeckt. Sie kriechen auf allen Vieren auf Gesichtsnähe an die Büffel heran, und sobald sie deren Aufmerksamkeit auf sich gelenkt, springt der vorgebliche Wolf auf das vorgebliche Kalb los, welches das Brüllen eines wirklichen Kalbes nacheahmt. Die Büffel lassen sich dadurch leicht täuschen. Da das Brüllen meistens ganz naturgetren ist, so stürzt die ganze Heerde zum Schutze ihres muthmaßelichen Jungen so stürmisch herbei, daß sie die Täuschung nicht eher bemerkt, als die sie bereits sich in Schusnähe besindet; François? Bellen war in der That so natürlich, daß wir sast übergerannt wurden. Sobald wir indessen aufsprangen, schwenkten die Büffel um und slohen mit Zurücklassung zweier,

welche für ihren Mangel an Unterscheidungsfinn mit ihrem Leben bugen

mußten.

Bald barauf begegneten wir einem einzelnen Büffel und einer Büffeltuh und spielten wieder "das Ralb". Die Kuh versuchte, an uns heranzuspringen; doch ber Bulle, der die List zu merken schien, bemühte sich, sie aufzuhalten, indem er zwischen uns hineinranute; die Kuh machte indessen eine Schwenkung, kam um ihn herum und lief in einer Entsernung von zehn die sunfzehn Yardsvon uns weiter, während der Büssel ihr auf den Fersen solgte, die wir beide senerten und die Kuh erlegten. Der Bulle blied sofort stehen und suchte, indem er sich über sie bengte, sie mit seiner Nase emporzuheben, wobei er ihr, auf eine für uns sehr lächerliche Beise, die ausdauerndste Zärtlichkeit bewies; da wir die Kuh zerlegen wollten und ihn nicht los werden konnten, mußten wir ihn auch erschießen, obgleich das Fleisch der Bullen in dieser Jahreszeit, wo man das weibliche Thier erlangen kann, nicht begehrt wird

Nachdem wir unser Pferde mit den schmadhaften Theilen der drei von, und erlegten Külze beladen hatten, begaben wir und heimwärts. François hatte indessen Sorge getragen, auch das Gefröse, oder die Monpplies, wie er es nannte, in Sicherheit zu bringen, ein im Innern des Landes sehr geschätzter Biffen, dem ich jedoch, wie ich gestehen muß, keinen Geschmack abgewinnen kann.

Eine andere oft von uns mit vielem Erfolg betriebene Art und Beise auf die Büssel Jagd zu machen, war jedoch mit großer Ermüdung verbunden. Sie bestand darin, auf dem Bauch zu friechen und uns mit den Bänden sortzuziehen, nachdem wir zuvor uns vollständig überzeugt, daß wir auf der Bindseite der Heerde waren, damit die Büssel nicht etwa uns spürten, bis wir uns ihnen auf einige Pards genähert hatten, was sie uns fast ohne Ausnahme zu thun gestatteten Wenn vielleicht zwanzig Jäger an der Jagd Theil nahmen, so folgten sie Mann für Mann der Spur des Anführers, indem jeglicher mit seinem Kopfe die Fersen des vor ihm friechenden berührte; die Büssel scheinen die sich bewegende Linie gar nicht zu beachten, was die Indianer dadurch erklären, daß, wie sie meinen, die Büssel eine große sich durch den Schnee, oder das Gras windende Schlange zu selben glauben.

So müde ich Abends nach der Jagd mich fühlte, so blieb ich doch lange auf, gesesselt durch den Anbtick des Himmels, der dem Auge eine der prachtvollsten meteorischen Erscheinungen darbot, die ich je gesehen habe. Bald nachdem es dunkel geworden, zeigte sich ein lichter Gurtel, dessen Glanz dis neun
oder zehn Uhr allmälig zunahm, wo seine Intensität den höchsten Grad erreicht hatte. Er war ungefähr vier Grad dreit und zog sich von Ost nach West über den Zenith hin. In seinem Mittelpunkt, gerade über unserm Haupt,
erschien eine blutrothe Feuerkugel, deren Durchmesser war, als der des
an einem neblichten Horizont aufgehenden Mondes; von der Augel liesen dunkelrothe Strahlen aus, welche an den nördlichen Kändern in ein glänzendes
Gelb übergingen. Der Gürtel hatte auf der nördlichen Seite denselben bleudenden Glanz, und der Schnee, sowie jeder Gegenstand der Umgebung, schimmerte in denselben Farbenschattirungen. Ich blieb bis ein Uhr früh in Bewunderung dieses herrlichen Phänomens versunken und da glänzte es noch in
unverminderter, wo nicht vermehrter Pracht. Endlich zwang mich die Ermübung, schlasen zu gehen; aber bie, welche aufblieben, erzählten mir, baß es, ohne seinen Standpunkt ober seine Gestatt zu verändern, bis drei Uhr früh gedauert habe und dann verschwunden sei. Die Indianer haben in Betreff des Nordlichts, das in diesen hohen Breitengraden besonders glänzend ist und ungemein prächtige Lichtsunken ausstrahlt, einen poetischen Aberglauben Sie halten die Junken für die Geister der Toden, welche um den Maniton oder "Großen Geist" herumtanzen:

## Dreinndzwanzigstes Kapitel.

Eine heitere Hochzeit — Schlitten und Cariolen. — Mitzliche, aber zugleich gefährliche Hunde — Jägers Brablerei — Reise durch den Schnee. — Unfreiwillige Jagd. Burzeln in die Schneewehen — Indianische-Etiquette — Das gesprenkelte Bein — Der Indianer im himmel. Hundeschlacht. — Ankunft bei Fort Pitt. — Der Pfeisen stamm und sein Träger. — Ansgraben der Braut. — Weinen nach Krieg. — Anrufung des "Großen Geistes". — Borbereitung zum Marsch. — Eines Kriegers Herz wird verzehrt.

Am 6. Januar hatten wir eine Hochzeit in Edmonton; die Braut war Die Tochter bes mit der Leitung des Forts betrauten herrn, ber Bräutigam herr Rowand jun., welcher in bem zweihundert Meilen entlegenen Fort Bitt wohnte. Nach der Tranung, die der hochwürdige Herr Rundell, der methobistische Missionair, vollzog, brachten wir ben Abend bis Mitternacht bei Tang und festlicher Bewirthung angenehm zu. Da ich eine Ginladung erhalten hatte, bas glüdliche Baar auf ber Reife in bie Beimath zu begleiten, fo nahm ich sie mit Freuden an, denn meine Unterhaltungen fingen an fehr einformig zu Um nächsten Morgen weckte mich das heulen der hunde und bas Klingeln ber Glödchen an ben Sundehalsbändern, begleitet von dem Schreien der Männer, die den Thieren wenigstens einige Disciplin einzuprfigeln strebten, mahrend fie fie an die Schlitten und Cariolen spannten. ich in ben Sof hinaustrat, fand ich unfere Gefellschaft fast reisefertig. bestand aus Herrn Rowand und seiner jungen Frau und neun Männern. Bir hatten brei Cariolen und feche Schlitten, je mit vier hunden befpannt, was auf dem Wege eine lange malerische Ravalkade bilbete: denn die hunde waren sämmtlich mit verschiedenfarbigen, höchst phantastisch gestickten und befranften Deden, an benen sich zahllose Febern befanden, bunt geschmudt, und das Bange machte einen fehr angenehmen belebenden Eindruck.

Unsere Cariolen waren auch hübsch verziert, insbesondere diejenige ber Brant, welche eigens für diese Beranlassung gemacht und fünstlich gemalt und geschmückt, und von einem fürzlich aus Nieder-Canada durch Herrn Rowand importirten Hundegespann gezogen war. Die Cariole ist nur für eine Berson bestimmt; sie besteht, aus einem dünnen flachen, etwa achtzehn Zoll breiten, vorn in die Höhe gebogenen Brett, das hinten eine gerade Rückenlehne hat;

vie Seiten sind aus rober Buffelhaut gemacht, von der das Haar gänzlich abgeschabt worden, und die getrocknet und dickens Bergament ähnlich ift; dies selbe bildet auch den Vordertheil, so daß man wie in eine zinnerne Vades wanne schlüpft.



Wir fuhren mit Tagesanbruch ab; die hunde liefen mit rasender Schnellig= feit, wie fie ohne Ausnahme beim Aufbruch zu thun pflegen, fo daß ce Die gange Rraft und Bebendigfeit ber Männer erfordert, bas Umwerfen ber Schlitten und Cariolen zu verhindern, was sie so viel als möglich dadurch erreichen. baß fie fich hinten an einen an jeder Seite befestigten Strid festhalten. Zwei Männer laufen vornweg in Schneeschuhen, um die Bahn zu treten, welcher Die Hunde instinktmäßig folgen: diese Manner werden, ba ihre Aufgabe eine fehr beschwerfiche ift, alle zwei Stunden abgeloft. Die Sunde, deren man fich gewöhnlich bedient, gehören zu einer bem Lande eigenthumlichen Race, und find bem Bolfe, mas Meuferes und Neigungen betrifft, zuweilen fo ähnlich, bag man fie öfter aus Berfehen erfchoffen hat. Sie find fo wild, bag fie zuweilen gefährlich werben. Ginige berfelben griffen Diefen Winter ein, Berrn Harriet gehörendes, an einen Schlitten gespanntes Pferd an. herr harriet hatte ce an einen Bfahl gebunden und war fortgegangen; als er in einer halben Stunde gurudfehrte, fand er die Sunde damit beschäftigt, es gu ger= reifen; sie liefen ihre Beute auch nicht los, bis er fünf erschoffen hatte; bas Bferd starb fast ben Augenblick barauf.



Herr Rundell murbe eines Abends felbst von einigen folden zu bem Etabliffement gehörenden Thieren angegriffen, als er in geringer Entfernung vom Fort umber manderte; fie friegten ihn unter, und ce mare ihm mahr= scheinlich ähnlich gegangen, wenn nicht sein Schreien eine indianische Fran zu

seinem Beistande gerufen hätte.

Gleich nadhdem wir bas Fort verlaffen, famen wir auf bas Gis bes Saskatchaman-Flusses und gingen den ganzen Tag über auf demselben hinab, auf ächte Bohagenrweise von unserer Jägerkühnheit die Reisekost erwartend, obwohl wir eine Strede von zweihundert Deilen vor uns hatten; wir hatten buchftablich nichts mitgenommen, als unfere Reffel, und mußten faften, bis es uns gelang, eine fette Ruh zu erlegen, Die bald von uns und ben hunden verzehrt murbe. Diefem scheinbaren Mangel an Fürforge liegt bei ben Rei= senden wirklich oft Prablerei zu Grunde, denn fie find dem hungern und ber Entfagung ganz ebenfo abgeneigt, wie andere Leute. Bas uns betrifft, fo würden wir sicherlich viele Lebensmittel haben mitnehmen können, wenn wir Lust gehabt hätten, aber wir waren andererseits ja ziemlich sicher, sie uns zu verschaffen.

Wir verließen unfer Lager brei Stunden vor Tagesanbruch. 9. Januar. töbteten, ale es hell murbe, zwei Buffel und machten Salt, um zu frühftnichen. Der Wind fachte den ganzen Tag kalt und heftig, und es schneite fortwährend. Nach bem Frühstüd verließen wir die große Umwege veranlaffenden Windungen des Fluffes und ben freundlichen Schutz ber Uferhange, um einen furgern Beg quer über bie ode und offene Chene einzuschlagen, wo wir ber vollen Buth des fältenden Bindes ausgesetzt waren, wodurch wir uns indeffen viele Meilen ersparten. Um Abend tödteten wir noch zwei Büffel und wählten unfer Lager in einer Fichtengruppe, ber letten gefdutten Stelle, welche wir

auf unferer Reife erwarten fonnten.

Unfer Weingeist Thermometer stand heute auf 47 Grad 10 Januar – unter Rull. Da ich es unmöglich fang, mich in meiner Cariole warm zu erhalten, ungeachtet einer reichlichen Angaht von Banten und Deden, fo fchnallte ich ein paar Schneefcube an, und ging ben ganzen Tag zu Guß. war durchschnittlich drei Bug tief und wurde durch den Wind so heftig und ins Weficht getrieben, bag er uns fast blind machte; beffenungeachtet schienen unsere Führer ben Weg ohne Mühe zu verfolgen; so groß ist die instinttartige Fähigfeit biefer leute, Die richtige Spur burch biefe pfablofe Biffte zu treffen, in welcher tein Storf ober Stranch gu finden ift, ber als Beifer bienen konnte. Wegen Abend kamen wir an eine Art Umgaunung, Die offenbar von ben Bladfeet-Judianern, als Schutz gegen die Crees, errichtet war, benen bas Land gehört, in welches die Bladfeet jedoch zuweilen eindringen, um Pferde Um Abend erjagten wir nur eine einzige Ruh, welche nur fnapp zu stehlen. unfere Sunde befriedigte

11. Januar. Brachen hente Morgen wie gewöhnlich brei Stunden vor Hellwerden auf, da die Tage kurz sind; diese frühe Andrücken ist nothwendig, damit die Leute vor Sinbruch der Dunkelheit Halt machen und das lager aufschlagen können. Wir begegneten zwei Männern der Compagnie, die auf dem Wege von Carlton nach dem von und so kürzlich verlassenen Orte begriffen waren. Wir tödeten heute nur einen Büffel und mußten auf dem Schnee schlasen, da keine Kichtenzweige für die Bereitung unserer Lagerstätten zu erreichen waren. Wir vermißten dieselben sehr, das sie bedeutend zur Be-

quemlichkeit eines Lagers beitragen.

12. Januar. Wir famen wiederum auf den Fluß. Da wir zwar eine kleine Duantität Fleisch von unserm letten Abendessen mitgebracht hatten, Diesselbe aber nicht für Alle genügend war, so gingen Einige von unserer Gesellsschaft weiter, um zu jagen, mährend wir Andern Hatten und ein knappes Frühstück zu uns nahmen. Ungesähr zwei Stunden später holten wir sie ein und fanden sie, um ein tüchtiges Fener sitzend, beschäftigt, eine schöne sette Kuh zu kochen, deren zarte Theile sie bedeutend schnell vertilgten, da ihr Appetit

burch die Berspätung des Mahles gesteigert war.

Im Laufe des Tages trug fich ein spaßhafter Borfall zu, der indeffen eine fehr ernste Wendung hatte nehmen fonnen. Gine Buffelherbe war vom Ufer herab auf das Eis gekommen und hatte unsere Annäherung nicht bemerkt, bis ber vorderste Schlitten fo bicht an fie herangetommen, daß Die hunce aufgeregt wurden, und, trot aller Bemühungen, fie aufzuhalten, wuthend Die Leidenschaft der Jagd theilte sich plöglich dem gangen hinterher jagten Buge mit und bald fturmten wir alle nut Cariolen und Schlitten wie rafend hinter den Buffeln ber. Endlich stürzten die erschrockenen Thiere mit fühnem Sprunge burch eine tiefe Schneebant und versuchten an bem fteilen Ufer des Fluffes hinanzuklimmen; kanm aber hatte ber erfte bie Sohe erreicht, als er ausglitt, fich überfturzte und die hinter ihm fommenden einen über den anderne in eine tiefe Schneewehe unter die in derfelben fich durcharbeitenden Männer und hunde marj. Es mare unmöglich, bas milbe Schanfpiel bes Larms und ber Berwirrung zu ichildern, bas jest folgte. Einige unferer Schlitten murben zerschmettert und einer ber Manner mard fast todtgeschlagen; boch endlich ge=

lang es, und frei und ben Schaben wieder gut zu machen, und wir fetten

unfere Dochzeitereife fort.

13. Januar. Reisten um halb ein Uhr Morgens weiter. Wir folgten ber Spur einer Buffelheerde am Fluß entlang; unjere Cariolen warfen oft in den tiefen Geleisen um und wir tollten in den Schnee. Nachdem wir drei Buffel am Ufer des Flusses getödtet hatten, machten wir Halt, um zu frühftücken; zwei offenbar den getödteten Thieren angehörende Kälder blieben die ganze Zeit über etwa hundert Nards von unserm Fener entfernt.

Wir verließen darauf den Fluß und wanderten über eine Reihenfolge

won Thälern und Higgeln, bis wir, als es dunkel wurde, ein ans vierzig Hitten bestehendes Creelager erreichten. Wir begaben uns nach der Hitte des Häuptlings, Namens "Broken Arm" (zerbrochener Arm), der uns sehr freundslich aufnahm, im besten Theil seines Zeltes Büffelhänte hindreitete, auf welche wir uns niederlassen mußten, und uns das Beste vorsetzte, was seine Vorräthe hergaben Nach dem Abendessen schud dem Abendessen schud bein Abendessen Wille eine Höhliche Pfeise und reichte sie mir, nachdem er zuvor selbst einige Züge darans gethan Als ich seinem Beispiel gefolgt war und darauf, wie es gedrändslich ist, sie ihm wieder zurückgeben wollte, äußerte er den Wunsch,

daß ich fie behalten möchte.

Die Hütte südte sich bald mit Indianern, welche, wie immer, wenn Fremde mit ihnen zusammenkommen, begierig waren, Neuigkeiten zu hören Unter den uns Besuchenden war der Schwiegersehn des Häuptlings; nach indianischer Sitte setzte er sich so, daß er seinen Schwiegereltern den Rücken zukehrte und sprach mit ihnen nie anders, als durch Bermittelung eines Dritten, während sie dieselbe Etignette gegen ihn beobachteten. Bon dieser Regel wird nie abgewichen, bis der Schwiegersohn dadurch, daß er einen Feind mit weißen Haaren getödtet, sich der Ehre, persönlich von ihnen angeredet zu werden, würdig gezeigt hat; dann ist er auch berechtigt, ein mit Menschenhaar, das von den Kopshänten der Feinde genommen wird, besetztes Kleid zu tragen. Ich bemerkte, daß die eine der Beinhüllen des jungen Mannes mit etwas rother Erde gesprenkelt war und die andere nicht, und fragte nach dem Grund, worauf man mir berichtete, daß das gesprenkelte Bein verwundet worden sei, und die rothe Erde Blut andenten solle.

Wir blieben lange auf im Gespräch mit dem Handling, welcher unsere Gesellschaft gern zu genießen schien. Neben andern Unterhaltungsgegenständen berührte er auch die Bestredungen der Missionaire in Bezug auf seine Leute und schien zu meinen, daß sie keinen großen Erfolg haben würden; wenn er sich auch nicht um den religiösen Glauben seiner Leute künmerte, sagte er, dächten manche dech, daß er es thäte; seine Meinung sei, daß, da Herr Rundell ihm gesagt, was er predige, wäre der einzige wahre Beg zum himmel, und da Herr Hunter ihm dasselbe gesagt, und so auch Herr Thebo, und da alle Trei sprächen, die andern Beiden wären im Irrthum und er selbst nicht wisse, wer Recht habe, so, dachte er, müßten sie erst unter sich berathschlagen, und dann wolle er mit allen Preien gehen; so lange sie indessen nicht übereinstummten, wolle er warsen. Er erzählte uns darauf, daß es in seinem Stamm eine Tradition gäbe, nach welcher einer aus demselben Christ geworden und

febr gut gewesen sei, und alles gethan hatte, was er thun follte; als er bann gestorben, fei er in ben himmel bes weißen Mannes aufgenommen worben, wo Alles fehr gut und fehr schon gewesen ware, und Alle fich unter ihren vorangegangenen Freunden und Berwandten fehr wohl gefühlt und Alles gehabt hatten, was ber weiße Mann liebt und wonach er fich fehnt; ber In-Dianer aber hatte an ihren Frenden und Bergungungen feinen Theil nehmen fonnen, benn Alles ware ihm fremt gewesen und er hatte von ben Beiftern feiner Borfahren feinen getroffen; Riemand mare bagemefen, ber ihn will= tommen geheißen, und weder Fischfang noch Jago hatte er gefunden, noch irgend etwas von ben Frenden, Die ihn zu ergötzen pflegten - ba mare fein Beift traurig geworden Darauf hatte ber Große Maniton ihn gerufen und gefragt: "Warum bift Du fo traurig in bem fconen himmel, ben ich ju Deinem Glud und zu Deiner Freude gefchaffen habe?" Der Indianer habe geantwortet, daß er nach ber Wefellschaft ber Weister feiner Bermandten feufze und daß er fich einfam und befümmert fühle. Da habe ber Große Maniton ihm erwiedert, er fonne ihn nach dem indianischen Simmel nicht schicken, ba er, als er auf Erben weilte, diefen ermählt habe, aber weil er ein fehr auter Mann gewesen, so wolle er ihn jur Erbe jurudfenden und ihm bie Bahl noch einmal freiftellen

14. Januar. Wir reiften heute burch ein hügeliges Land, bis wir ein zweites aus etwa breifig Hütten bestehendes Lager erreichten. Unsere Hunde stürzten unter die Hütten, schleppten Schlitten und Cariolen mit fort und wurden augenblicklich von allen Hunden des indianischen Lagers angegriffen, worauf ein Bellen, Heulen und Beißen folgte, das nicht aufhörte, bis alle Schlitten umgeworfen und einige zertrümmert waren. Es dauerte eine halbe Stunde, ehe es uns gelang, die wüthenden Thiere zu trennen.

Diese Indianer hatten nicht weit von ihrem Lager ein Buffelgehege, welches buchstäblich mit den todten gefrorenen Körpern der darin erlegten Thiere vollgestopft war. Als wir uns Fort Pitt näherten, begegneten wir mitten auf unserm Wege zwei Büffeln, welche wir, da wir das Fleisch nicht brauchten, wohl hätten laufen lassen können, wenn nicht das Organ des Zerstörungssinnes an den Köpfen unserer Männer so start entwickelt gewesen wäre.

Wir erreichten das Fort bald nach Dunkelwerden, nachdem wir sieben Tage auf unserem Wege von Edmonton bis hierher zugebracht hatten. Wir hatten während dieser Neise siebzehn Büssel erlegt, zum eigenen Unterhalt und zur Speisung der Hunde. Die Thiere waren, wie man uns fagte, bisher nie in so großer Anzahl erschienen und hatten sich dem Fort nie so genähert; man hatte sogar innerhalb der Thore des Forts einige geschossen. Sie hatten mit ihren Hörnern zwanzig oder dreißig Pferde getödtet, bei dem Versuch, sie von den Stellen zu vertreiben, wo die Pferde den Schnee mit ihren Husen weggescharrt hatten, um zu dem Grase zu gelangen und andere, welche schließelich sich wieder erholten, blutig geschlagen.

Diese Notizen geben nur eine unzulängliche Vorstellung von der staunenerregenden Menge dieser Thiere: mahrend dieser ganzen weiten Reise waren immer große Heerben in unserem Gesichtsfreis und wir hatten auch nicht einen Schritt aus dem geraden Wege zu geben gebraucht, um mehr zu erbeuten, als wir für unsern Bedarf nöthig hatten Sie wanderten höchst wahrscheinlich nach Rorden zu, um den menschlichen Answanderungen zu entsliehen, durch welche ihre früheren Weideplätze, die westlichen und flidlichen Regionen, sich so schnell fällen.

Ich brachte in Fort Pitt einen sehr angenehmen und interessanten Monat zu, umgeben von Eree-Indianeru, da dies einer der Orte ist, die sie am liebsten bestächen, und hatte reichlich (Velegenheit, ihre (Vewohnheit und Sitten zu studiren. Ich machte eine sehr ausgesührte Zeichnung von einem Pfeisenschaft-Träger mit seinem Arzuei-Pfeisenschaft. Der Pfeisenschaft-Träger wird



alle vier Jahre von der besondern Bande des Stammes gewählt, zu ber er gehört und darf die Auszeichnung über diesen Zeitraum hinaus nicht behalten, da Alle wählbar sind, welche die Mittel besitzen, dafür zu zahlen. Die Kosten sind indessen bedeutend, indem der neugewählte Würdenträger seinem Vorgäuger für die Zeichen seiner Würde zahlen nuß, welche oft auf funfzehn bis zwanzig Pserde geschätzt werden. Für den Fall, daß er keine hinreichenden Wittel besitzt, pslegen seine Freunde das Fehlende zuzuschießen, sonst würde oftmals die Annahme des Amtes abgelehnt werden. Wenn der Erwählte zu

gahlen vermag, ift er jedoch zur Annahme bes Amtes verpflichtet. Die Amts infignien der Pfeifenschaftträger=Yaufbahn find zahlreich und bestehen: aus einem reichverzierten aus Bäuten zusammengesetten Belt, in welchem er, wie man von ihm erwartet, immer wohnen foll; and einem Barenfell, auf welchem ber Bfeifenschaft ausgelegt wird, wenn die Umstände es erfordern, daß er aus den mannigfaden Süllen genommen wird, in welchen er gewöhnlich eingewickelt ift. Dies gefchieht bei folden Gelegenheiten, wie 3. B. ein Kriegerath, ober ein Arzuei-Pfeifenschaft-Tang, ober bei einer im Ctamme ausgebrochenen Streitigfeit; um lettere beizulegen, öffnet ber Argneimann Die Bullen, bamit bie uneinigen Parteien aus ber Pfeife ranchen - ihr Aberglaube macht, daß fie fich schenen, die verfühnende Ceremonie zurückzuweisen, damit der Große Geift nicht etwa wegen ihrer Bermeffenheit irgend ein Unheil über sie verhängen moge; — ferner ans einer Arzueiklapper, welcher sie sich bei ihren Arzuei= tängen bedienen, und einer hölgernen Schale, ans welcher ber Bürbentrager ftete feine Speife genieft; biefe tragt er immer bei fich, zuweilen in der Band und zuweilen auf bem Ropfe; angerbem gehören noch viele fleine Begenftanbe bagn. Auf Reifen find zwei Pferde nöthig, um diese fammtlichen Dinge fort-Gewöhnlich wird der Pfeifenschaft von dem Lieblingsweibe des Umtinhabers getragen, und follte er burch irgend welche Beranlaffung auf bie Erbe fallen, fo wird vies als eine ichlechte Borbebeutung angesehen, und er fann erft nach vielen Ceremonicen feinen Blat wieder einnehmen. Ein junger Balfbreed verficherte mir, daß ihm einmal ein Bfeifenschaft von einem die Bürde befleidenden Indianer, ber auf die Jagd gegangen fei, anvertraut worden; da er wohl mußte, welche Beiligkeit demfelben von den Grece beige= legt murve, habe er beschloffen, die Birtung felbst zu erproben und beshalb ihn hingeworfen und hernmgestoßen. Rurz nach diefer, bas Beilige, wie man angenommen haben wurde, entweihenden Sandlung, fei ber Bfeifenschaft=Trager von ben Bladfeet getöbtet worben. Von biefer Zeit an glaubteger fest an Die Beiligkeit des Pfeifenschaftes, und man tann fich benten, daß er mir die Geschichte als ein großes Geheimniß erzählte.

Ein Pfeifenschaft=Trager sitt immer rechts-vam . Eingang feiner Butte und ce wird ale ein großes Zeichen ber Migachtung angesehen, wenn Jemand gwifden ihm und dem ftets im Mittelpunkt ber Butte brennenden Feuer bin= burchgeht 'Er barf fich nicht herablaffen, sein Fleisch felbst zu schneiben, son= bern er muß es sich von einer feiner Frauen, beren er gewöhnlich fünf ober feche bat, vorschneiten und in feine Argneischale thun laffen, Die er, wie bereits gefagt, immer bei fich führt. Gine der größten mit dem Umte verbundenen Unannehmlichfeiten - insbefondere für einen Indianer, beffen Körper ftets von ungähligen schmarogenden Insesten beimgesiicht ift, - besteht barin, daß Der Pfeifenschaft-Träger feinen Ropf, wofern er feiner Burde nicht gunahe treten will, nicht ohne Bermittelung eines Stabdens fraten barf, baf er gu biefem Behuf ftets bei fich hat. Der Bfeifenschaft hängt, in seine Billen gewidelt, simmer in einem großen Beutel — Der womöglich von buntem Wollenzeug gemacht wird - außerhalb ter Butte und wird weder bei Tag, noch bei Dacht je hereingenommen, noch unbedeckt gelaffen, wenn ein Francuzimmer

gegenwärtig ist.

Ungefähr vierzehn Tage nach meiner Ankunft erschien Ree-a-kee-ka-sa-coo-wah (ber Mann, welcher das Kriegsgeschrei erhebt), den ich, wie ich früher erwähnt, bereits bei meiner Hinausreise auf dem Saskatchawan angetroffen, mit seinem Unterhänptling Muck-e-too in Fort Bitt.

Mee=a=tee-fa=ja=coo=way ift ber oberfte Banptling aller Crees und reifte jest durch fammtliche Lager, um fie aufzufordern, den Tomahamt zu ergreifen und ihm im nächsten Frühjahr zu einem Kriegennternehmen zu folgen. hatte elf Pfeifenschafte bei fich, von benen gehn untergeordneten Bauptlingen angehörten, welche bereits versprochen hatten, fich dem Unternehmen angufchließen. Da ich neugierig war, ber Enthüllung Diefer Pfeifenschafte beignwohnen und die tamit verbundenen Ceremonicen zu feben, so reifte ich mit ihm nach dem einige Meilen von Fort Bitt gelegenen Lager. Bei unferer Anfunft wurden die Sullen abgenommen und in Proceffion, mit dem Sanpt= ling an der Spitt Durch bas lager getragen. Die Proceffion machte fast por jeder Butte Balt und ber Bauptling hielt eine gufammenhangende Rebe, beren wefentlicher Inhalt in bem Aufrufe gur Ergreifung ber Waffen und Rächung der in frühern Kriegen getödteten Rämpfer bestand. Bahrend der gangen Unrede ftromten bie Thranen unaufhörlich an feinen Bangen berab, als ob sie ihm jederzeit zu Gebote gestanden hatten. Dies nennen bie In-Dianer ... nach Krieg weinen".

Das Wetter war ungemein falt, und der Thermometerstand gewiß auf wenigstens dreißig bis vierzig Grad unter Aull; dessenungeachtet schien er, ob er gleich halb nacht war, nicht die geringste Empfindung für die Strenge der Temperatur zu haben; so sehr waren alle Gesühle von dem einen Gegenstand in Anspruch genommen. Am folgenden Tage versuchte ich ihn zur Enthüllung der Pfeisenschafte zu überreden, damit ich einige davon zeichnen konnte; ansfänglich schlug er es mir ab, bis er hörte, daß ich ein großer Arzneimann sei und daß sie durch mein Abzeichnen eine vermehrte Wirksankeit erhalten würden, wenn man sie dann auf dem Schlachtselde öffnete. Er enthüllte sie nun unter solgenden Förmlichseiten. Zuerst nahm er eine Kohle vom Feuer und schüttete darauf die trochnen Blätter einer auf den Rochz-Mountains gesammelten Pflanze, deren Rauch den ganzen Raum mit wohlriechendem Tuste süllte, der dem in den katholischen Kirchen gebrannten Weihrauch ähnlich war; während dessen sind der Kraut, und darauf entkleidete er sich ganz dis auf sein Beinkleid.

Da es ihm nicht entging, daß ich die abgelegten Kleidungsstücke mit etwas argwöhnischen Blie betrachtete, weil sie alt und schunchig waren, bemerkte er, daß er, wiewohl er bessere besäße, sie, den Gebräuchen seines Stammes gemäß, nicht tragen dürste, indem er gerade den Tod von vier Verwandten betrauerte, welche im verslossenen Jahre von den Blackset getödtet worden waren. (Nachsdem zog er indessen um meinetwillen seine guten Kleider an, da ich eine Zeichnung von ihm machte und ihm sagte, daß sein Bild der Königin gezeigt wersden würde.) Er warf alsdann eine nach indianischem Geschnack reichverzierte Wolfshaut über seine Schultern und entsernte sofort die Lederhüllen und andere, welche einen der Schafte umgaben, sügte das Rohr in einen zuvor mit Taback gefüllten Kopf und hob einen mir unverständlichen Gesang an.



Nachdem er zu singen aufgehört, zündete er die Pfeise an und schlürste einen Zug ein; dann richtete er sein Gesicht gen Himmel und blies, während er mit dem Rohre nach derselben Richtung wies, eine lange Nauchwolke empor, indem er den Großen Geist anrief, den Seinen einen günstigen Erfolg im Kriege zu gewähren, sie in den Stand zu setzen, viele Kopshäute zu erbeuten und die Feinde einzuschläsern, während sie deren Pferde davon führten, ihre Frauen tugendhaft zu erhalten und sie nie altern zu lassen. Dann senkte er den Schaft bodenwärts, nachdem er eine zweite Wolke in die Luft geblasen und rief die Erde an, daß sie für das solgende Jahr Büssel und Wurzeln in Menge hervorbringen möge. Darauf wandte er den Schaft nach mir zu und bat mich, wenn ich irgend Einsluß auf den Großen Geist besäße, Fürsprache bei ihm für die Erfüllung aller ihrer Wünsche mod Bedürfnisse einzulegen. Als zusälig in diesem Augenblick eine Halfbrechfrau in die Hütte gucke, wurde die Eeremonie sogleich unterbrochen, und die Frau suhr ebensoeilig zurück; es darf nämlich niemals ein Weib zugegen sein, wenn der Arznei-Pfeisenschaft den Blicken enthüllt ist.

Nach einer etwas längern Ceremonie, die hauptsächlich barin bestand, baß alle Gegenwärtigen aus jedem der Rohre rauchten, so wie dieselben der Reihe nach geöffnet wurden, erlaubte er mir, sie zu zeichnen, verließ indessen die Hütte feinen Augenblick, bis ich fertig war, und er sie alle wieder bedeckt

und entfernt hatte. Er sagte mir, daß er auf dieser Kriegsmisston fast in jedem Lager seines Stammes gewesen und die Absicht habe, sie alle zu bestuchen; um diesen Borsat auszuführen, whrde er nicht weniger als sechst dis siebenhundert Meilen in Schneeschuhen reisen müssen Es ist gedräuchlich, daß die Indianer nach solch einem Aufruf an einem bestimmten Ort am Sastatchawan-Flusse sich versammeln und daselbst drei Tage lang sasten und tanzen, ehe sie nach dem seindlichen Lande aufbrechen. Hier werden alle ihre Pfeisenschafte und Arzueilleider zur Schau gestellt, und sie legen allen ihnen zu Gebote stehenden Staat an und rücken darin vor, die sie den Feind erreichen, sobald dieser aber sichtbar wird, wersen sie allen Schmuck und alle Kleidungs-

ftude rafd ab und fampfen nadend

Ein Jahr vor meiner Ankunft bei ihnen ging eine fiebenhundert Mann gahlende Kriegerschaar nach bem Lante ber Bladfeet, welche von ben Crees als ihre naturlichen Feinde betrachtet werden und mit denen fie niemals Frieben halten. Nachdem sie funfzehn bis zwanzig Tage gereist waren, brach eine Rrantheit unter ihnen aus. Die viele erariff und einige binraffte Mehre ihrer großen Manner hielten bies für ein Bericht, bas ber Große Beift wegen irgend eines frühern Unrechts über fie verhängt habe und beshalb febrten fie heim, ohne irgend etwas vollbracht zu haben. Bei einer andern Beranlaffung begegnete eine ahnliche Gefellichaft einem großen Rriegshelben ber Blackfeet. Namens Big-Born (großes Born) und Sechsen feines Stammes, welche qu= fammen bem rechtmäßigen Gewerbe bes Pferbestehlens nachgingen - benn bei ihnen gilt: "Je größer als Bferbebieb, besto größer als Kriegshelp." fleine Schaar versuchte, als fie ihre Schwäche im Berhaltniß jum Feinde fab, Die Flucht zu ergreifen; ba fich inbeffen bas Entkommen als unmöglich berauß= stellte, murben sofort Löcher gegraben, die groß genug waren, um sich barin ju verschangen und aus biefen feuerte fie mit Flinten und Pfeilen ununter= brochen beinahe zwölf Stunden lang und hielt diefe große Kriegerschaar in Schach, indem fie jeden Mann, der fich innerhalb Schuffweite magte, fofort nieberftredte, bis aller Schiefbebarf und alle Pfeile verbraucht waren, worauf fie endlich ben Feinden, beren breifig vorher von ihrem Feuer gefallen, auf leichte Weise zur Beute fiel. Die Crees waren badurch fo in Buth gerathen, baf fie fie in Stude hieben, die todten Rorper auf die brutalfte Weife ver= stümmelten und die Kopfhäute als Trophäen heimtrugen. Man fagt, bag Big-Born häufig aus feiner Berschanzung bervorgesprungen fei und feine Teinde baburch zu reigen versucht habe, bag er bie bereits burch ihn Getobteten bergablte und fich feiner vielfachen Rriegsthaten rubmte; wie auch ber Cree-Ropfhäute, Die vor feiner Hutte hingen. Die Wuth gegen ihn war beshalb fo furchtbar, daß sie ihm das Berg aus dem noch judenden Körper riffen und es mit wilder Robeit, es unter fich theilend, verschlangen.

Ich kehrte auf bemfelben Wege und auf dieselbe Weise, wie ich hergereist, wieder nach Edmonton zurud und da sich nichts Bemerkenswerthes auf der

Tour gutrug, übergebe ich bie Ginzelheiten.

## Vierundzwanzigstes Kapitel.

Abreise von Chmokkon. - Zähmen eines wilden Ralbes — Ein Floß von Cis. - Rochy-Mountains-Fort — Ein ausgestopfter Feind. - Freundschaftsgabe — Ein Bor trag über das Lügen. - Chrlicke Diebe. "Ich kann nicht berans" — Abreise nach Rorway Hans — Ertrunkene Büffel — Begegnung einer Kriegsgesellschaft. — Die "Große Schlange" raucht mit dem Weißen — Bur schlagen unfer Lager mit den Tapfern auf — Answeigen einer Beleibigung. — Cin seiger Schuß — Zurückweisen des Olivenzweiges. — Ein geschäftiger Binsel. — Uneigennühzige Freundschaft.

Ich blieb bis zum 12. April in Edmonton; da hörte ich, daß ein große Schaar der Blackeet baso das 180 Meilen südwestlich von Edmonton am Saskatchawan gelegene Rochy-Mountambonse in Handelsabsichten besuchen sollte, und da neugierig war, sie zu sehen, brach ich mit einer kleinen Gesellschaft von sechs Mann und etwa zwanzig Pferden auf, von denen zehn mit Gütern beladen waren. Der Schnee war noch nicht geschmolzen und unsere Pferde besanden sich in einer sehr schlechten Verfassung, weil sie mit Ausnahme dessenigen, das ich ritt und das im Stalle gehalten worden war, alle den Winter im Freien zugebracht hatten; und dieses war das widerspenstigste Thier, welches ich je gesehen. Als ich Abends zum ersten Mal abstieg, suchte es mir davonsynlausen, und als es sand, daß ich es am Lasso sesthiett, griff es mich unt offnem Maule an, und wenn nicht einer der Männer es mit einem Stocke zu Boden geschlagen hätte, so würde es mich vielleicht ernstlich verletzt haben. Unser Weiterkommen war nothwendigerweise daher ein langsames, weil ich nicht von der Gesellschaft fortreiten wollte.

Bir fanden Buffel in Gegenden, wo sie, wie die Indianer sagten, zuvor nie gesehen worden, und blieben zwei Tage an einem Ort, Namens Battle River (Schlachtfluß), da wir reichlich Nahrung für uns und Gras für unsere Pferde hatten. Ich ging mit einem Indianer aus und tödtete eine Kuh, welcher das Kalb folgte. Weil ich das Kalb lebendig zu fangen wünschte, damit es sich selbst die uns Lager bringen möchte, verfolgte und haschte ich es, und versuchte, indem ich meinen Görtel um seinen Hals band, es mit mir fortzuziehen; es zerrte aber so hin und her und gab sich solche Mühe, zu entsliehen, daß ich bereits im Begriff war, es zu tödten, als der Indianer seinen Kopf erfaßte und, seine Schnauze aufreißend, ihm zwei oder drei Mal hinemspie, worauf das Thier zu meinem großen Erstaunen ganz fügsam wurde und uns ruhig uns Lager folgte, wo wir es sogleich zum Abendessen fochten.

Da wir drei Flüsse auf unserm Wege sehr angeschwollen fanden, sahen wir uns genöthigt, Flöße zu bauen, um hinübersetzen zu können und die Güter trocken zu erhalten. Um vierten Fluß waren wir so glücklich, ein von der Natur gebildetes Floß, nämlich eine große Masse schwimmenden Eises zu treffen, welches einer der Männer, der sich ins Wasser warf, ans Land heranzog. Es-wurde vom Wasser hinreichend gehoben, um zwei bis drei Mann tragen zu können; dadurch, daß wir unsere Lassos daran befestigten und es vor= und rückwärts zogen, gelang es uns denn auch bald, unsere Güter trocken hinüberzuschaffen Die Pferde ließen wir hinüberschwimmen.

Einige unserer Leute litten bedeutend an der fogenannten Schneeblindheit;

einer Art Entzündung, welche durch den starken vom Schnee zurückgeworfenen Sonnenschein hervorgebracht wird. Der Schmerz in den Angäpfeln ist entsexlich und gleicht dem Gefühl, welches in die Augen gekommener Sand versursacht; die daran Leidenden sind zuweilen wochenlang geblendet. Man kann sich dagegen schilben, indem man einen Schleier trägt, was ich that und was

man gewöhnlich zu thun pflegt, wenn man sich einen verschaffen fann.

Wir kanen am 21. April in Rocky-Mountain-Fort an. Dieses Fort liegt sehr schin an ben Usern des Saskatchawan — mitten in ein.c im fernen Hintergrunde von den Rocky-Mountains geschlossenen Prairie. In der Nachbarschaft besand sich ein Lager von Ufsiniboine-Hitten, die ganz aus Fichtenzweigen gebaut waren. Es war behufs Unterbringung von Gütern errichtet, mit denen sie mit den Blackeet, die jeden Winter herkommen, Handel treiben, wurde jeden Sommer verlassen und blieb leer stehen. Das Fort ist, wie die meisten andern, aus Holz gebaut, jedoch mit mehr als gewöhnlicher Rücksicht auf Vertheidigungsstärke, wegen des boshaften Charakters des Blackeet-Stammes, welcher ohne Ausnahme der kriegerischeste auf dem ganzen nördlichen Festlande ist. Ich kann beiläusig erwähnen, daß ahnliche Kohlenlager hier an den Ufern des Flusses zu Tage treten, wie bei Somonton.

In der Nachbarschaft des Forts ist auch eine kleine Bande Afsiniboines. Dieselbe ward im verflossenen Jahre von den Blakkeet angegriffen, welche zwei Mädchen als Gefangene fortschleppten. Einer von ihnen wurden, nachdem sie sie schon weit fortgeführt hatten, die Kleider vom Leibe gerissen und ihr anheim gegeben, sich, so gut sie eben konnte, zurückzusinden, und da man nie wieder von ihr hörte, vermuthete man, daß sie durch Kälte oder Hunger umgekommen sei; der Andern nahm sich ein Hänptling an, welcher ihren Berswandten melden ließ, daß sie sicher zurückgegeben werden sollte, welches Berschaften

fprechen er gehalten hat.

Wir fanden einen Mann, Namens Jemmy Jod, einen Cree-Halfbreed, in bem Ctabliffement, bas er zeitweilig verwaltete; er hatte fich ziemliche Bladfeet=Berühmtheit erworben. Als Clerk der Subson8=Bah=Compagnie war er von derfelben zu den Bladfeet-Indianern geschickt worden, um zum 3wed ber Erleichterung bes handelsverkehrs ihre Sprache zu erlernen. Er heirathete bann eine Tochter eines ihrer Hänptlinge und verließ, ba er eine Borliebe für ihre Lebensweise aufgefaßt, ben Dienst ber Compagnie, um bei ihnen zu Spater murbe er einer ihrer Sauptlinge und erwarb fich, ba er ein Mann von ungewöhnlich icharfem Berftande mar, bedeutenden Ginfluß. Missionaire achteten ihn fehr wenig und haben im ganzen Lande fehr schlecht von ihm gefprochen, boch habe ich, fo weit mein Bertehr mit ihm ging, ihn stets des Bertrauens werth und gastfrei gefunden. Ich habe hinsichtlich der Bebräuche bes Bladfeet=Stammes viel von ihm erfahren, denn durch feinen dreifig = bis vierzigjährigen Aufenthalt bei demfelben hatte er mahrschemlich eine viel genauere Kenntnif von ihnen, als irgend ein Mann von gleicher, Erziehuna.

Balo nach meiner Ankunft wurde uns die Kunde mitgetheilt, daß die Blackfeet-Indianer eine Schaar der Cree-Indianer getödtet hatten, und daß sich unter den Erschlagenen ein Pfeifenschaft-Träger befinde, dem sie die Haut

abgestreift und sie mist Gras ausgestopft hätten; die Gestalt war dann auf einen Pfad gestellt worden, den die Erees auf ihren Jagdausslügen zu betreten pflegten. Unter den Indianern aller Stämme, mit denen ich je zusammengekommen bin, waren die in der Nähe des Forts wohnenden Assinidoines die freundlichsten und achtungswerthesten. Sie bilden einen sehr kleinen Theil (etwa vierzig dis sunfzig Familien) eines sehr großen, mehr in östlicher Nichtung sebenden Stammes. Mah-Min, "die Feder", ihr oberster Häuptling, erlaubte mir, sein Portrait zu machen; als es sertig war und Andern gezeigt, und von Aleen erkannt und bewundert wurde, sagte er zu mir: "Du bist ein größerer Häuptling als ich und ich schenke Dir dieses Halsband von Klauen grauer Bären, das ich dreiundzwanzig Sommer-getragen habe und welches Du, wie ich hosse, als ein Andenken an meine Freundschaft tragen wirst."

Alls der zweite Häuptling, Wah-he-jö-tasse-eneen, "der halbweiße Mann", sah, daß mir das Bild des Oberhäuptlings so gelungen und daher wahrsscheinlich einige Eisersucht in ihm rege wurde, kam er zu mir und bat mich, auch das seinige zu zeichnen, was ich gern that, da seine Gesichtszüge die eigenthümlichsten waren, die unir seit längerer Zeit vorgesommen waren. Er war als großer Jäger bekannt; man erzählte mir als Beweis seiner merkswürdigen Ausdauer und Kraft im Ertragen der Mühseligkeiten, daß er eines Morgens in Schneeschuhen zwei Moosthiere gejagt habe, die sie sich trennten; dann sei er der Spur des einen gefolgt, dis er es getödtet, habe es zerlegt und auf einem Gestell gegen die Wölfe gesichert; darauf wäre er nach der Stelle zurückgekehrt, wo beide Spuren auseinanderliesen, habe die zweite verssolgt, das Thier gleichfalls erlegt und, nachdem er es, wie das andere, untergebracht, sei er spät Abends in seine Hütte zurückgekehrt. Am Morgen sandte

er brei Manner mit Sunbeschlitten aus, um bas Wild hereinzuschaffen, und

fie brauchten brei Tage, um feinen Spuren nachzuziehen und wieder heim= zukehren.

Mah-Min gab einem ber Miffionaire, welche im letten Sommer hier waren, eine lange ernstliche Bermahnung über bas Lügen. Der Missionair, ber selbst nicht rauchte, hatte, wie es scheint, ein Rarat Taback mitgebracht, um, wenn es nöthig mare, Bferbe und Nahrungsmittel von ben Indianern gu taufen. Er war taum angekommen, als die Indianer, deren Borrath erschöpft war, begierig bei ihm anfragten, ob er Tabad habe; er hatte aber gefürchtet, bag, wenn er es bejahte, fie Alles wurden haben wollen und ihm bann nichts übrig bleiben möchte, um mit ihnen Tauschhandel machen zu können, und hatte beshalb geläugnet. Balb barauf, als er im Begriff ftand, heimzutehren, mar er zu Mah=Min gefommen und hatte ihm gefagt, daß er Pferde und einige Borrathe für feine Rudreise brauche, und baf er sie ihm in Tabad bezahlen wolle, worauf Mah-Min zu ihm gefagt: "Du predigst ben Indianern vielerlei und fagst ihnen, sie follen nicht lugen und nicht stehlen; wie konnen fie Dir Glauben ober Bebor schenken? Du bift ber Bater ber Lugen. Du fagtest, Du hattest teinen Tabad und nun sprichst Du, Du habest eine große Menge.

Wir hatten in Roch=Mountain=Haus nichts zu essen als Kaninchen und auch von biefen konnten wir nicht genug für unsern Bedarf erlangen; das



am baher, weil die "Cache", in welcher sich das gedörrte Fleisch befand, von den Assiniboines beraubt worden war, welche, wenn sie der Versuchung des Hungers gegenüber auch nicht ganz ehrlich bleiben konnten, doch wenigstens es so viel als möglich zu sein versuchten, indem sie Pelze von bedeutendem Werthe an die Stelle des Fleisches legten, welches sie gestohlen hatten. Dies war das zweite Jahr, daß sie dasselbe Spiel getrieben; wie befriedigend es aber auch für die Hudsons-Vah-Compagnie sein mochte, war es ihren Dienern und mir selbst doch keineswegs angenehm; als wir zehn Tage lang halb gehungert hatten und vom Herannahen der Blackset-Indianer keine Spur wahrnahmen, beredete ich Jemmy Jock, mit mir nach Edwonton zurückzukehren. Diesen Vorschlag nahm er an und sagte, daß er unterwegs eine "Cache" von gestrocknetem Fleisch habe, die anns reichlich versorgen würde und daß wir weiter nichts zu thun brauchten, als schnell zu reiten, dis wir die Stelle erreichten.

Wir brachen in der Frühe des Morgens auf und nahmen vier Pferde zum Wechseln mit. Dies geschieht, indem ein Mann vorausreitet, dem die losen Pferde folgen, während ein zweiter Mann den Schluß bildet und sie vor sich her jagt; die Pferde schweisen auf diese Weise selten ab und verzurfachen keine Noth, und sind, da sie nichts zu tragen haben, verhältnismäßig frisch, wenn die gerittenen schon ganz hin sind. Wir ritten den ganzen Tag einen tüchtigen Trab, da uns der Hunger spornte und erreichten die Cache,

- als die Abenddämmerung hereinbrach. Nachdem wir unsere Pferde angebunden, ging Jemmy nad ber Cache, welche einigermaßen wie ein Blodhaus aus Bloden jufammengestellt, aber nicht fehr bicht gebaut war, und fing an, bie schweren Holzblode, welche die Bebachung bilbeten und es verbargen, abzu-Da hörte er ein gehöriges Grunzen im Innern und rief mir zu. Die Flinten zu holen; als ich herankam, entfernte er einen Theil ber Bebachung und ein schönes fettes "Wolverine" sprang heraus, bas ich sofort erschoft. Das Thier mufite abgezehrt und verzweifelt mager gewesen sein, als es fid burd bie Deffnungen zwischen ben Bolgscheiten hindurchgeklemmt, und mochte wohl von hunger getrieben und von bem Dufte bes Fleisches in Innern angelodt, eine kleine Duetschung nicht hoch angeschlagen haben. Ginmal barin und nachdem es eine gute Mahlzeit gemacht, konnte es nicht wieder heraus; und es scheint, daß es ihm gar nicht in ben Sinn getommen, zu hungern, fo lange noch ein Borrath von Fleisch ba war. Dies war für uns eine große Täuschung, benn es mar wenig übrig geblieben und alles war von bem Thiere zerfett und zerdrückt und im Schmut herumgeworfen worden. Indeffen brachten wir doch ein Abendeffen zu Stande und behielten noch etwas für fpater, boch freilid fo wenig, bag wir, ftatt uns auf bem Wege Zeit zu nehmen, wie wir beabsichtigt hatten, fo fcnell reiten mußten, als es nur irgend möglich war.

Der nächstfolgende Tag war höchst unbehaglich, da ein heftiger Schneessturm ben ganzen Tag uns gerade ins Gesicht wehte; trottem brangen wir tapfer vorwärts, und kamen, nachdem wir den Rest unserer Borräthe zwischen dem Abendessen und dem Frühstlick aufgezehrt, am Nachmittag des britten Tages nach Edmonton, jedoch nur mit zwei Pferden, die andern waren abgetrieben

und gurudgelaffen worden.

22. Mai. Herr Low tam von ber Oftseite ber Roch=Mountains in Gesellschaft bes Herrn be Merse, bes römisch=katholischen Bischofs von Ban=conver und bes Herrn Paul Frazer. Die Boote waren lange bereit, und wir warteten nur auf einen günstigen Witterungswechsel, um unsere heimreise

anzutreten.

25. Mai. Da das Wetter freundlich geworden, schifften wir uns mit den vorerwähnten Herren nach Norwans-Haus ein. Wir hatten zweiundbreißig Boote und einhundert und dreißig Mann und Herrn Hariett als Anführer. Wir sahen sehr viele todte Büffel auf dem Ufer des Flusses. Die Thiere waren durch das lange Anhalten des den Rasen bedeckenden Schnees so erschöpft gewesen, daß sie bei dem Versuch, auf ihrer gewohnten jährlichen Frühzighrswanderung nach dem Süden über den Fluß zu schwimmen, ertrunken waren und nun zu Tausenden an den Ufern herumlagen. In der Nacht wurden wir von der Strömung dahingetrieben und die Männer banden mehre Boote zusammen, so daß einer sie seiten konnte, während die übrigen sich niederlegten und schliefen.

26. Mai. Wir sahen mehre große Buffelheerben, welche fammtlich nach

Süden gingen, über den Fluß schwimmen.

27. Mai. Indem die Manner den ganzen Tag ruderten und wir die ganze Nacht auf den Wellen dahintrieben, tamen wir mit Hulfe der ftarken Strömung wieder in Fort Bitt an, wo sich uns noch zwei Boote anschlossen.

Diese Boote sind sämmtlich mit den Pelzen und dem Penmi=kan des Saskatchawan=Distrikts beladen. Die Pelzwaaren werden nach der York-Faktorei in der Hubsons=Bai hinabgesilhrt und von dort nach Europa verschisset; das Penmi=kan ist für diesenigen Posten bestimmt, wo andere Lebensmittel schwer zu beschaffen sind. Wir blieben zwei Tage zu Fort Bitt, und während die andern Boote-sich in Bereitschaft setzten, benutzte ich die Gelegenheit, um einen Ereehänptling zu zeichnen Er war in vollem Kostüm und hielt einen Pfeisenschaft in der Hand.

29. Mai. Wir verließen Fort Bitt mit unserer ben Strom ganz ausfüllenden Flotte von Booten, welche, wenn man bedenkt, daß wir/so weit von den Grenzen der Civilisation und nur auf Binnenwasser dahinsulxen, wirklich ein imposantes und lebenvolles Bild darbot. Wir sahen eine bedeutende Menge Wölfe, die eifrig mit dem Berzehren der ertrunkenen Büssel beschäftigt waren; wir machten, zur großen Unterhaltung unserer Leute, wiederholt Jagd auf sie. Wir setzen unsere Reise in vortressslicher Laune behaglich fort, ohne irgend einen Zwischenfall, den ich der Erwähnung werth gehalten

hätte, bis zum:

1. Juni, wo wir eine beträchtliche Anzahl berittener Indianer wüthend auf une aufprengen faben. Ale fie naber tamen, wies es fich aus, bag es eine große auf ein Rriegsunternehmen ansziehende Gefellschaft mar, Die aus Blackfeet-Indianern, Blood-Indianern, Sur-cees, Gros-Bentres und Bay-gans bestand. Wir hatten einen Cree=Indianer in einem unserer Boote und mußten ihn unter ben Gellen, mit benen unfere Guter bebedt maren, verfteden, bamit Die Schaar ihn nicht entbedte, beren friegerischer Ausflug eigens gegen feinen Stamm gerichtet fein follte, und welcher wir, bei unferer bebeutenben Minber= gahl, feinen Widerstand entgegenzuseten vermocht hatten, wenn sie ihn uns hatten entführen wollen. Wir fliegen ans Land, um fie zu begrußen, und Berr Barriett und ich tamen am Ufer mit ihnen zusammen, nachdem wir ben Leuten strengen Befehl gegeben, die Boote in hinlanglicher Nähe vom Lande verweilen zu laffen, bamit wir, im Fall irgent eine Befahr brohte, uns rafch einschiffen könnten. Sie nahmen indeffen Berrn Barriett, ber mit vielen unter ihnen befannt war, außerst freundlich auf, breiteten gleich eine Buffelhaut für uns hin, auf ber wir une niederlaffen mußten und legten, ale Beichen ber Freundschaft, ihre Baffen, Die aus Meffern, Flinten, Bogen und Bfeilen beftanden, auf bem Boben vor une bin.

Nur einer schloß sich von diesen friedlichen Demonstrationen aus, ein Indianer, Namens Omoresisstrany, Big Snake oder die "Große Schlange", von dem ich zuvor schon oft hatte sprechen hören. Dieser Häuptling schritt um die Gesellschaft herum, indem er, ein Kriegslied singend, mit einer Peitsche knallte und in der Luft herumfuhr, und offenbar zu einem Kampfe heraus= zusordern Luft hatte und, ungeachtet häusig wiederholter Bitten, sich weigerte, die Wassen zugleich mit den Uebrigen niedefzulegen. Endlich legte er sie jedoch nieder, setzte sich zu den Andern und rauchte, wiewohl mit ersichtlichem Widersstreben, einige Züge aus der im Kreise als Friedenszeichen herumwandernden Pseise, wandte sich an Hern Harriet und sagte: Da er mit dem weißen Manne geraucht habe, so wolle er ihm sein Pserd zum Geschaft bieten; zugleich

führte er einen schönen Braunen heran, ben ich ihn bei unserer Ankunft hatte reiten sehen, und reichte Herrn Harriett ben Lasso.

Berr Barriett lebnte bas Befchent ab, indem er ihm auseinanderfeste,

baß er es in ben Booten nicht mitnehmen fonne.

Sie sagten uns, daß sie eine Schaar von sunfzehnhundert Kriegern ans zwölshundert Hitten und jett im Borrücken (Pitching, Ausschlagen) nach Fort Edmonton zu begriffen seien; das heißt, sie machten kleine Tagereisen und schlugen ihre Zelte nach Fort Edmonton zu vorschreitend auf, nur wenig Richt-wassenschließe hinter sich zurücklassend. Sie verfolgten die Erees und Ussinidoines, und sprachen die Drohung aus, dieselben gänzlich zu vernichten, indem sie sich rühmten, daß sie selbst so zahlreich wären, wie das Gras auf den Ebenen. Sie waren die bestberittenen, die bestbewassneten und bestausgerüsteten, die kriegerischesten und am besten aussehenden unter allen Stämmen, die ich je während meiner Reisen auf dem amerikanischen Festlande gesehen hatte. Da Herr Pariett begierig war, die Bekanntschaft und Freundschaft so zweiselhafter Charaktere zu kultiviren, so nahm er ihre Einladung, mit ihnen die zum solgenden Morgen zu "campiren", an, was mir höchst angenehm war, da es mich in den Stand setze, mehre Stizzen zu machen und etwas über sie zu erfahren. Nachdem wir zusammen geraucht, begannen einige der jungen Taspsern ein Pferdewettrennen, eine Unterhaltung, die sie leidenschaftlich lieben



und bei ber hohe Wetten gemacht werden; bei biesen Gelegenheiten reiten sie gewöhnlich splitternacht und ohne Sattel, und leiten das Pferd blos mittelst eines Lasso, ber an der Unterkinnlade befestigt ift, wie die Skipe es darstellt.



Es verursachte mir anfangs Mühe, die Bauptlinge so weit zu bringen, daß sie mir gestatteten, sie zu zeichnen, boch nachdem sie begriffen, was ich wünschte,

machten fie feine Ginwendungen.

Der Bruber ber "Großen Schlange" war ber erste, ber mir saß, und während ich ihn zeichnete, erzählte er mir solgende Anekote von seinem Bruber, auf welchen er sehr stolz zu sein schien. Herr Harriett verstand die Sprache und spielte den Dollmetscher: Bor längerer Zeit genoß Big Snake freien Zutritt in einem der amerikanischen Forts in der Nähe der Rocksmountains. Als er eines Tages mit zwei Indianern dort erschien und eben durch das Thor schreiten wollte, wurde es auf Besehl des Commandirenden, der erst kürzlich ins Land gekommen, ihm rauh vor der Nase zugeschlagen. Sein Stolz sah hierin gerade eine Beleidigung; er ritt davon, und als er einigen Nindern begegnete, die, wie er wußte, dem Fort angehörten, sing er an, unter dieselben zu seuern und tödtete dreizehn. Sobald der Wächter, von welchem die Beleidigung außgegangen war, die Schüsse hörte, benachrichtigte er den Oberausseher, der gleich seine Leute zusammenrief und wohlbewassent mit ihnen nach der Richtung, aus der die Schüsse kamen, einen Ausfall machte. Die Große Schlange, die auf der Lauer war, versteckte sich mit zwei ihrer Gesährten hinter einen kleinen Hügel.

Die Schaar aus bem Fort fürchtete, daß eine große Anzahl Indianer versteckt sein möchte und zögerte noch, bis auf Schusweite vorzurüden; indessen erbot sich ein zu ihr gehörender Regerknabe, auf Aundschaft vorauszugehen. Er näherte sich dem Hügel mit großer Borsicht; da er aber Niemanden gewahrte, sing er an, zu glauben, daß sie entslohen seien. Als er jedoch nur noch zwanzig Pards vom Gipfel entfernt war, sprang Big Snake von seinem

Lager auf, senerte und traf, und schon im nächsten Augenblick trug er die Kopshaut als Bente sort und schwenkte sie höhnend in der Richtung der Indianer

Rury barauf begegnete Big Snale einer großen Schaar ber Bladfeet. welche in Handelsabsichten nach dem Fort wanderten. Als er fie erreichte. berichtete er, was er gethan, und forderte benjenigen, ber fein Beginnen etwa tabeln möchte, auf die Befahr bin, bagu auf, ihn zu feinem Feinde zu machen. Dbgleich bie Bande wohl wufite, bag bas, was er gethan, einer offenen Briegserflärung gleichfäme, und folglich jeben Berfehr und jebe Sanbels= beriehung mit bem Fort abschneiben muffe, wofern fie Big Schnafe nicht als Wefangenen anslieferten, ertrugen fie bennoch lieber schweigend ihre Tänschung, che fie fich bem Rorne eines von ihnen fo fehr Weffirchteten aussetzten. Gine andere Bande beffelben Stammes, welcher ber Borfall unbefannt mar, langte einige Tage fpater im Fort an. Die Amerikaner, benen bies eine aute Belegenheit schien, die Angreifer zu zuichtigen, luden eine ihrer Kanonen mit Mustetenfugeln und legten, mahrend bie nichts argwöhnenden Indianer auf Einlaß wartend am Thore zusammengebrängt ftanben, ben Bunder an. Glud= licherweise explodirte Die Ladung nicht und Die Indianer flohen, ba die ungegewöhnliche Unruhe und ber Blitftrahl fie erfchredt hatten. Bei einer zweiten Unwendung bes Bunbers flogen bie morberischen Geschoffe unter bie Fliehenden und tödteten gehn Bersonen, meistentheils Frauen und Rinder.

Nachdem einige Beit barüber hingegangen, hörte Big Gnate, daß einer . ber einflugreichsten Indianer bes Stammes ihn in einer Rebe beshalb getabelt habe, weil er bem ganzen Stamme fo viel Ungelegenheit bereitet und feinen Sandel gestört hatte. Sobald er diefe Meuferungen vernommen, ging er, mit einem Stalpirmeffer bewaffnet, sofort aus, ben Tabler zu erfpahen, und versuchte, ale er ihn gefunden, ihn zu erstechen; fein Guft glitt indeffen babei aus und der Andere fam mit bem Leben bavon, wenn er gleich eine tüchtige Seitenwunde bavontrug. Beibe blieben in ber Folge langere Beit Tobfeinde, bis schlieflich Big Snake von vielen seiner Freunde überrebet murbe, Frieden ju fchließen. Zuletzt willigte er ein und machte fich zu diesem Zwecke auf ben Weg nach ber Bitte bes Andern. Seinem Beibe aber hatte er aufgetragen, fobald fie irgend eine Unruhe bemerkte, die eigene Butte auf ben Bipfel eines fleinen, einige Sundert Dards entfernten Sugels zu fchaffen, ber leichter zu vertheibigen fein wurde. Als er die Gutte des Gegners erreichte, fand er ihn in derfelben fitend von Beib und Rindern umgeben; er hob fofort eins der Kinder empor, liebkofte ihm und bat es um feine Fürsprache bei bem Bater, wegen der bemfelben zugefügten Berletzung. Der Mann fentte jeboch fein Saupt, ohne ju antworten und Big Snate bat nochmals bas Rind, fich bennoch seiner zu erbarmen. Der Bater verharrte in seinem Schweigen; worauf Big Snate, ber über die Burudweisung, welche fein Freundschaft8= anerbieten von Ginem erfuhr, ben er als fo viel geringer achtete, in Butg gerieth und, da er fich durch bie Beigerung gedemuthigt fühlte, aus bem Belte fturate, feine für den Fall irgend einer Gefahr in der Rähe hingestellte Flinte ergriff und burch die Sante, welche bas Belt bekleibeten, zu ichiegen anfing, mobei zwei der Cinwohner getodtet und der dritte verwundet murde; hierauf

kehrte er nach bem Higel zurfick, wo fein Weib, seinem Befehl gemäß, bas Belt aufschlug, in bem er blich und von wo er bem ganzen Lager Trop bot,

wofern man ihn beläftigen wollte.

Rachbem ich biefes Bilbnik vollendet und die Andern es mit großer Auf merssamfeit geprift hatten, schienen Alle von ber Ueberzengung burchbrungen. baß ich ein großer Arzueimann sein muffe. Und ba wir fie in Dieser Auflicht beftärften, Die und nicht unwesentlichen Schutz gegen etwaige Berratherei von ihrer Ceite gewährte, hielt es filt mich nicht fcmer, fo Biele jum Giten gu bewegen, als ich nur irgend bewältigen konnte. Unter andern malte ich die aus folgenden Berfonen bestehende Gruppe: Dig Snate im Mittelpuntte; Mis-te-me-fin, der "eiferne Salsfragen", ein Bauptling der Blut-Indianer mit rothgemaltem Beficht; zur angerften Linken Des Bilbes ein Bauptling, bas "fleine Horn" genannt, in ein Gewand von Buffelhaut brapirt, und zwischen ihm fund Big Snate: Bab-nis-ftow, ber "weiße Buffel", oberfter Bauptling bes Surcee-Stammes. Im hintergrunde fteben zwei weniger bebentenbe Banptlinge, beren einer fein Geficht halb gefcmargt hat, ba er um geinen Freund in Eraner. ift. Da fie am nächsten Tage einen Kampf mit ben Erces erwarteten, so führten sie am Nachmittag einen Arzneitang auf, Dem ich beizuwohnen feierlich eingelaben murbe, bamit ich mit meinen magischen Rräften Die Wirtsamfeit besselben vermehren möchte. Unter allen bier verfammelten Stämmen wird ber Bfeifenschaft fehr heilig gehalten, und mir wurde mit großer Weierlichkeit ber beste Blat angewiesen, bamit ich meine Banberfünfte ausführen, das heißt, die obige Sfizze machen konnte.

Den folgenden Morgen fcbifften wir uns ein, nachdem wir ben Banpt= lingen ein Gefchent bon acht ober zehn Pfund Tabad, jur Bertheilung unter Die Uebrigen, gemacht hatten. Wir hatten erft wenige Meilen zuruchgelegt, als wir schon wieder ans Land mußten, einem alten Bauptling ber Blut= Indianer zu Gefallen, ber bald nach unferer Abreife im Lager angetommen und une fofort im Galopp nachgeeilt war, um Beren harriett zu fprechen, ben er vor vielen Jahren gekannt hatte und für ben er bie wärmste Freund= schaft hegte. Nach bem Gespräch entblößte er sich aller Rleidungsstücke mit Ausnahme bes Beinkleibes. Herr Harriett, ber an Freundschaftsbeweifen nicht binter ihm gurudfteben wollte, gab ihm feinerfeits Alles, mit Ausnahme feines Hembes und feiner Pantalons; er bufte freilich babei ein, benn obgleich bes Bauptlinge Bembe und Beinbefleidung gang neu und reich verziert maren, fo entsprachen fie boch nicht gang herrn harrietts Beschmad, und er gab fie mir für meine Sammlung indianischer Roftume. Einer ber Indianer, Die ben alten Sauptling begleitet hatten, fam, ale er fah, bag ich einen neuen Capot trug, auf die Bree, ju versuchen, mas er etwa für Beichafte machen konnte burch einen Austaufch ähnlicher Artigkeiten. Er nahm beshalb fein altes schmutiges, fettiges hembe abeund legte es vor mir nieder; da ich jedoch weiter feine Kleiber mitgenommen hatte, als die, welche ich am Leibe trug, fo war ich gezwungen, biefen gartlichsten aller Freundschaftsbeweise abzulehnen, wodurch fich ber alte Schelm fehr getäuscht fühlte, wiewohl er, als ich mein Baupt verneinend schüttelte, bod nicht umbin konnte, zu grinfen.

3. Juni. Wir mußten ben ganzen Tag beilegen wegen ber Beftigfeit

1



bes Windes und bes Schnees, welche jeden Berfuch vorzudringen unbehaglich

und faft vergeblich machte.

4. Juni. Früh am Vormittag kamen wir bei Carlton an, und ber Bischof be Merfe nahm sogleich Pferbe, um zu Lande nach der sechzehn Tagereisen entfernten Niederlassung am Rothen Fluß hinüberzugehen.

### Fünfundzwanzigstes Kapitel.

Kort Carlton. — Indianer-Schlacht. — Tob eines Helben. — Cumberland-Haus. — Ein unförmliches Beib. — Rasches Hinuntergleiten auf ben "Großen Stromschnellen". — Norway-Haus. — Kind von einem Manne gehängt. — Schicks der "Großen Schlange." — Sturm auf dem Winnipeg. — Der beständige Himmel. — Mitternächtliche Beschwörung. — Kräfte der Arznei. — Fort Alexander. — Der Grand Bonnet. — Plage durch die Moskitos — Aufgehalten durch einen Nebel. — Die verlassen Mission. — Zwei Festtage. — Der Walbsec. — Wassermenschen in der That! — Fort Frances. — Das Depeschenboot. — Der Obere See. — Sault St. Marie. — Schluß.

Die in der Umgegend des Forts sich aufhaltenden Crees begaben sich, auf die Runde von der Nähe einer so großen Schaar der Blackeet, sämmtlich

in die Balber und sammelten fich, wie man uns berichtete, in einem vierzehn Meilen entfernten Lager, um fich jum Biderstande gegen die Invasion ber

feindlichen Stämme porzubereiten.

Wir blieben ben Tag über in Carlton, weil Herr Harriett begierig war, etwas von bem Beginnen der feindlichen Stämme zu hören; er fürchtete in der That die Verrätherei der Blackfeet und wußte, daß die beträchtliche Zahl der Unfrigen sie abhalten würde, irgend etwas zu versuchen, was zur spätern

Sühnung Beranlaffung geben könnte.

6. Juni. Am Morgen kam ein Flüchtling an, welcher Nachrichten von einer Schlacht brachte, die zwischen ben seindlichen Stämmen geliesert worden war. Es scheint, daß die Erees einen Arzueitanz aufführten und nach ihrem Gebrauch eine sestlich geschmickte Stange aufgepflanzt hatten; an welche sie während des Tanzes ihre Arzueibeutel u. dergl. hängten. Nach Beendigung desselben kehrten sie in ihr etwa drei Meilen entlegenes, aus neunzig Hütten bestehendes Lager zurück und ließen die Stange stehen; bald darauf wurde sie von dem Invasionstrupp, den wir getroffen hatten, entdeckt; als darauf Einer aus der Schaar hinauf kletterte, um die Verzierungen abzureißen, erblickte er aus der Höhe das Ereelager in der Ferne und die Schaar bereitete sich in Kolge dessen zum Kampse vor.

Einer von ben Spahern ber Crees hatte fie gleichfalls mahrgenommen, iedoch von ihrer Angahl sich eine sehr unrichtige Borftellung gemacht und ihrer baher als einer fleinen Gefellichaft erwähnt. Dies veranlafte die Crees, fogleich zum Angriff vorzuschreiten, ba fie burch ihre Uebergahl ben Feind zu bewältigen glaubten, und erft mitten im Rampfe wurden fie aus ihrem Irr= thum geriffen. Als fie nun bemertten, wie überlegen ihnen ber Gegner mar, zogen fie fich alle in ihr Lager zurud, mit Ausnahme eines Häuptlings Beho=this, welcher, da er es verschmähte, die Flucht zu ergreifen, sich wuthend mitten in die Feinde fturzte und mit feiner Dote-a-mau-gun, oder Rriegsteule, rings umber ben Tod austheilte. Bon allen Seiten brangen Rugeln und Pfeile in feinen Rörper; er aber fette ben ungleichen Rampf fort, bis ber ben Bügel regierende Urm von einer Rugel zerschmettert murbe, worauf fein vermundetes und erschrecktes Pferd, bas fich nicht mehr unter bem leitenden Ginflug bes Reiters fühlte, mit bemfelben aus dem Gewühl fturzte und ihn noch lebend nach feiner Sutte brachte, jedoch bereits fo schwach, bag er eben nur noch fo viel Rraft außern tonnte, feinen Stamm ju bitten, um feinetwillen fich feines Weibes und seiner Rinder anzunehmen, worauf er tobt von seinem Schlacht= rok fiel.

Das ganze Lager ergriff jett mit Weib und Kind die Flucht und die Hütten blieben stehen; nur zwei alte fraftlose Häuptlinge schlossen sich nicht an, sondern begaben sich, wie es unter solchen Umständen bei den Indianern nicht ungewöhnlich ist, in die beste Hütte, putten sich mit ihren besten Kleidern und Schmucksachen aus, malten ihre Gesichter, zündeten ihre Pfeisen an, setzten sich und sangen ihre Kriegslieder, die Blackset eindrangen und sie schnell ins Jenseits beförderten.

Die Crees hatten neunzehn Tobte und vierzig Berwundete, und verloren obendrein ihre Hütten und viel Eigenthum, das sie nicht mitnehmen konnten.

Die Surcees verloren ben vorerwähnten Wah=nis=stow und kehrten, nachbem sie sechs Kopshäute erbeutet und nach ihrer Meinung genug gethan hatten, aus der Schlacht zurück, um einen Tanz mit den Kopshäuten auszuführen. Die Blut=Indianer zogen sich nach dem Verlust von drei der Ihrigen mit einigen Kopshäuten ebenfalls zurück, und überließen es den Blackset, welche sechs Mann verloren hatten, in der Hitz des Kampses auszudauern; die Pahzgans und Gros=Ventres, welche erst nach dem Ausgang des Kampses anzlangten, erlitten natürlich keinen Verlust.

Sobald Herr Harriett dies erfahren, ordnete er unsere Rückreise an, denn er wußte, daß die Blackset und ihre Verbündeten, sobald sie irgend einen Ersolg erzielt und einige Kopshäute mit nach Hans nehmen konnten, in ihr eigenes Land heimkehren würden. Wir schifften uns früh am Vormittag ein und glitten, von unsern Rudern unterstützt, auf dem schnellen Strome rasch hinab. Wir waren jetzt ganz außerhalb des Gebietes der Büssel und hatten kein frisches Fleisch, die auf einen kleinen zum Gebrauch der Gentlemen mitzgenommenen Vorrath; die Leute waren dagegen reichlich mit Pemmiskan versorgt.

10. Juni. Wir kamen in Cumberland-Haus an, bas wir am nächsten Morgen verließen, nachbem sich unsere Gescuschaft noch um brei Boote und

ihre Mannschaften vermehrt hatte.

12. Juni. Wir kamen bei Baw an, wo mein alter Freynd, Herr Hunter, mich äußerst herzlich bewillkommnete Madam Hunter war während unserer Abwesenheit gestorben und er hatte auf uns gewartet, um nach Norwah-Haus zu gehen. Wir trafen hier Sir John Nichardson und Dr. Nac, die mit zwei Canots auf dem Wege nach dem Mackenzie-Flusse begriffen waren, um Sir John Franklin aufzusuchen. Sie brachten uns die erste Kunde von den kürzlich in Europa vorgesallenen Begebenheiten: der Flucht Ludwigs Philipps aus

Baris, und den revolutionaren Bewegungen des Kontinents.

Während wir an ber kleinen hier gegründeten Handelsstation vorüberzgingen, bat mich Herr Hunter, hineinzutreten, und wir wurden von einem kleinen zusammengeschrumpften französischen Canadier sehr freundlich aufgenommen, der mit einer Eree-Frau, dem merkwürdigst aussehnden Weibe, das mir je zu Gesicht gekommen, verheirathet ist. Sie war so sett, daß sie auf einem kleinen Wagen sitzen mußte, in welchem sie sich herumfahren ließ, und wenn sie schlafen ging, so rollte sie aus demselben auf eine Büffelhaut hin. Sie hatte seit vielen Jahren den Gebrauch ihrer Beine verloren. Im Allzgemeinen habe ich bemerkt, daß alle indianischen Frauen, wenn sie nach den Forts gebracht, und von den Arbeiten und Witterungseinslüssen befreit werden, denen das Leben der eingebornen Weiber ausgesetzt ist, fett, träge und unbe-hülflich werden.

Wir reisten benselben Abend weiter und nahmen Herrn Hunter mit. Es ereignete sich wenig Bemerkenswerthes auf unserer Tour. Herrn Harrietts Boot, in welchem ich saß, fuhr gewöhnlich den übrigen voraus, da es leichter und besser gebaut war. Eines Abends kamen wir lange vor den andern an der von Herrn Harriett zum Lager gewählten Stelle an, und ich zog meine Zeichenmaterialien hervor und zeichnete die Brigade, die vor einem gunstigen



Winde dahintrieb und alle Segel aufgespannt hatte, um einem fich rafch

binterhermalzenden Gemitterfturme zu entgehen.

17. Juni. Wir erreichten die großen Stromschnellen (Grand Rapids), und die ganze Brigade schoß eine Strecke von drei und einer halben Meile hinab; dies ist dieselbe Stromschnelle, auf welcher Baulet Paul sein bereits erwähntes herfulisches Kunststück ausstührte. In dem ganzen Gediete der Schiffsfahrt auf der öftlichen Seite der Berge ist keine Stromschnelle dieser an Schnelligskeit, Großartigkeit und dem Schiffer drohenden Gesahren zu vergleichen. Die Brigade sliegt hinab, als wäre sie von einem Orkan getrieben; viele Boote schöpfen bei den senkrechten Sprüngen, welche sie im Hinabsahren oft machen müssen, viel Wasser. Die ganze Fahrstrecke ist von einem Ende zum andern eine schäumende weiße Fläche.

Wir kamen hier an der Brigade der Boote vorüber, welche sich nach dem Mackenzie-Flusse hinausbegaben; sie wurden eben mühsam über den Kahntrageplat befördert, während wir mit Bligesschnelle hinunterschossen. Die schwer beladenen Männer, die sich am Ufer plagten, warfen manchen neidischen Blick auf unsere dahinfliegende Gesellschaft, welche laut jubelte und schrie, als sie



ben schäumenden Wasserfall hinabglitt. Nachdem wir glücklich über die Stromsschwellen gekommen waren, erreichten wir in wenigen Minuten den Winnipegsee und schlugen am Ufer desselben unser Lager auf, wo wir unser Abendbrod kochten und verzehrten. Bon hier hatten wir eine Uebersahrt von siedzig Meilen — nach dem Fluge der Krähe — bis Moss Point zu machen, wo man in den Jack-Fisch-Fluß einfährt; da jedoch der Wind uns entgegen war, so legten wir uns nieder und schliefen.

Um die erste Morgenstunde wurden wir Alle geweckt, und da wir fanden, daß ein frischer günstiger Wind wehte, so nahmen wir unsern Vortheil wahr und segelten sofort ab. Ich schlief im Boote bald wieder ein und erwachte erst nach Sonnenaufgang, wo ich sand, daß wir das Land schon lange aus dem Gesichte verloren hatten, und daß ein heftiger Sturm sich erhoben. Gegen zwei Uhr Nachmittags umschifften wir Mossy Point und um fünf Uhr erreichten wir Norway-Haus, wo mich die Brigade verließ, die nach der York-Faktorei weiter suhr, während ich zurücklieb, in der Absicht, Major Mackenzie zu erwarten, welcher auf seinem Wege nach Fort Francis hier bald vorüberkommen sollte.

Die jährliche Versammlung der Oberfaktoren, welche gewöhnlich am Rothen Flusse stattsindet, wurde dies Jahr in Norway-Haus abgehalten, und ich hatte das Bergnügen, wieder mit Sir George Simpson und mehren andern Herren zusammenzutreffen, die mich durch ihre Güte früher sehr verpslichtet hatten. Ich wurde hier länger als einen Monat aufgehalten, und, obwohl das Wetter klar und schön war, mußten wir doch, wenn wir uns im Hause behaglich fühlen wollten, Feuer im Ofen haben. Ich vertrieb mir die Zeit mit Fischen und Schießen. Ich spießte viele gute Störe, welche man hier in vorzüglicher Güte

und großer Menge findet, und auch Goldaugen, eine besondere Gattung Fische, ähnlich den Heringen, obgleich größer und dicker, aber nicht werth, daß man sie fängt. Herr Rowand sagte, sie äßen sich wie Schlamm; ich habe sie freilich nur ein Mal gekostet und hatte kein Verlangen, den Versuch zu wies

derholen.

Ein Hänptling, Namens Dgemawwah Chack, "Geisterhäupkling" (Spirit Chief), ein Estimo aus der Hubsons-Bah, der ein äußerst hohes Alter erreicht hatte, begleitete mich oft im Canot. Der allgemeinen Annahme nach war er 110 Jahr alt und die Ereignisse, von benen er als Augenzeuge erzählte, schienen die Wahrheit der Behauptung zu verbirgen. Er hatte einen einzigen ganz alt aussehenden Sohn; die Mutter desselben war bald nach seiner Geburt gestorben, und da eben kein säugendes Weib in der Nähe war, so legte der Vater, um das Geschrei des hungernden Kindes zu beschwichtigen, dessen Mund an die eigene Brust und suhr, weil er sah, daß es dem Kinde wohlthat, einige Tage mit diesem Manöver fort, und sonderbar genug, die Milch sing zu sließen an, so daß er den Knaben ohne irgend eine weibliche Hilse groß zog.

She wir Norway-Haus verließen, kamen einige Eree-Indianer an und rühmten sich, daß einer ihrer Kriegshäuptlinge den großen Blackfeethäuptling Big Snake im Zweikampf besiegt hätte. Big Snake war von seinem Stamme sortgeritten, in der Hoffnung, einige Pferde zu stehlen, da er voraussetzte, daß die Erees bei ihrer übereilten Flucht dieselben wahrscheinlich zurückgelassen haben würden; indem er alle, deren er habhaft werden könnte, für sich allein zu behalten wünschte, nahm er keine Gefährten mit. Der Ereehäuptling, welcher allein in der Sbene dahinritt, erspähte ihn von hinter einem Hügel und stürzte, von Rackegefühl entbrannt, auf ihn zu, ohne auf seine doch nicht sehr entfernten Krieger zu warten. Big Snake bemerkte die andern nicht, verschmähte es, vor einem einzelnen Feinde zu sliehen und galoppirte ihm kühn entgegen; der Kampf war kurz; denn es gelang dem Ereehäuptling, ihn mit seinem Speer beim ersten Anprall zu durchbohren, und er war kodt und skalpirt, ehe noch die Andern herankamen.

24. Juli. Major Madenzie langte endlich mit fünf, hauptfächlich mit Indianern bemannten Booten an; er hielt sich nur ein paar Stunden auf und ich schiffte mich mit ihm ein; wir drangen indessen nur sechs Meilen vor;

bann wurde es bunkel und wir schlugen unser Nachtlager auf.

25. Juli. Wir machten an einer kleinen malerischen Infel am Ausfluß bes Winnipeg-Sees Halt, um zu frühstücken; bann kamen wir an ben SpinnenInseln vorüber, beren Namen von ben zahllosen Myriaden bieser sie bedeckenden Insekten herrührt. Am Abend schlugen wir unser Lager zu Point de Tremble

auf Boplar= (Bappel=) Boint auf.

26. Juli. Wir fuhren am Morgen mit einer starken Brise aus, welche zu einem vollkommenen Sturm anwuchs und viele ber Indianer seekrank machte. Wegen der Seichtheit dieser weiten Wassersläche schwellen die Wogen des Winnipeg-Sees viel plötzlicher an, wenn ein starker Sturm sie auswühlt und sind dann für Boote viel gefährlicher, als die des Atlantischen Meeres, und ich konnte nicht umbin, sehr für unsere Sicherheit zu fürchten. Major Mackenzie theilte offenbar meine Besorgnisse, denn er ließ eine Signalflagge von der

Spige des Mastes wehen, welche, wie der Filhrer wohl wußte, ihm das Zeichen zum Landen gab, dem er indessen nicht Folge leisten wollte, da er das Aendern der eingeschlagenen Bahn für eine sehr gefährliche Alternative hielt und man sich dem User, seiner felsigen Beschaffenheit halber, bei stürmischem Better sehr schwer nahen konnte. Indem wir sleißig ausschöpften, setzen wir demnach unsern Lauf ungefährdet fort, die wir die Mindung des Behrings-Flusses erreichten, in welchen wir zur großen Bernhigung des für Fracht und Mannschaft besorgten Majors glücklich einsuhren. Wegen des ungünstigen Bindes ungken wir hier den Rest des Tages und einen Theil des solgenden liegen bleiben.

Um mir die Zeit zu vertreiben, nahm ich meine Flinte und schlenberte, von dem Führer begleitet, am Flusse entlang, wo ich ein einzelnes Sottoweib mit ihrem Kinde unter einem Baume sitzend fand. Sie war ganz allein; ihr Gatte war am Morgen den Strom hinauf gegangen, um zu sischen. Unsere Annäherung schien ihr durchans keine Furcht oder Verwirrung zu verursachen und sie ließ sich unbefangen in ein Gespräch mit dem Führer ein, dem sie ihren Namen "Cawekeesfaskesschese" oder der "beständige Himmel" nannte. Bon der Schönheit der ganzen Scene verlockt, zeichnete ich, da sie durchaus



feine Abneigung bagegen außerte, ihr Bild und die umgebende Landschaft mit

befonderer Gorgfalt.

27. Juli. Wir brachen etwas spät auf, und da wir nicht weiter, als bis Rabbits= (Raninchen=) Boint gelangen fonnten, schlugen wir unser Lager auf- Wir fanden hier ungeheure Schaaren wilder Tanben und schoffen eine gute Menge zur Vermehrung unserer Vorräthe. Unsere Indianer tödteten mehre Stinkthiere, welche sie für sehr schmackhaft halten und den Tauben vorziehen, obgleich der bloße Geruch derselben in unserer Nähe mir fast den Appetit für die ersteren raubte.

28. Juli. Gegen-zwei Uhr Nachmittags versuchten wir unsere Reise fort= zusetzen, famen aber nur bis Dogshend (Hundstopf), ba ber Wind fo ftart und ungunftig war, daß wir es fur unnut hielten, uns wegen ber fleinen Strede, Die wir im Rampfe mit bemfelben etwa gurudgulegen vermöchten, irgend einer Befahr auszuseten Um Abend errichteten unfere Indianer eine "Jonglerie", oder Arzneihütte, beren Sauptzweck mar, uns für den folgenden Tag gunftigen Bind zu verschaffen. Bu diesem Behuf treiben fie zehn ober zwölf Pfahle von nenn oder gehn Jug Lange in ben Boten, fo bag fie einen Kreis von drei Jug im Durchmeffer mit einem oben offenen Bootfegel umschließen Urzneimann - gewöhnlich ift in jeder Brigade einer - geht hinein und fangt an, die Bfahle gewaltig zu rutteln, mahrend er babei feine Arznei-Schnarren schwingt und in beiferer Stimme fingend ben Grofen Beift beschwört, einen gunftigen Wind zu schicken. Da ich bei dem ohrenzerreißenden garm nicht schlafen konnte, hüllte ich mich in eine Decke, ging in den Wald, wo fie ihre mitternächtlichen Orgien feierten, und legte mich unter Die, welche außerhalb der Argneihütte maren, nieder, um ihrem Treiben zuzusehen Kaum jedoch hatte ich mich eingefunden, als die Beichwörungsformeln plötzlich aufhörten und der Zauberfünftler ausrief, bag ein weißer Mann gegenwärtig fei. Wie er zu biefer Ueberzeugung-gelangt mar, bin ich nicht im Stande zu errathen. benn die Nacht war pechichwarz und er befand fich in dem engen Zelt, an dem feine sichtbare Deffnung mar, durch welche er mich zu erspähen vermocht hätte, wenn es auch hell genug gewesen wäre, um eine Berson von der andern unterscheiden zu fonnen.

Der Major, welcher nebst vielen andern intelligenten Männern festen Glauben in diese "Arzneikraft" sett, erzählte mir, daß ein Canadier einmal die Verwegenheit hatte, unter die Decke zu schauen, welche die Jonglerie versbarg, daß er aber einen Schreck davengetragen, von dem er sich nie gründlich erholt hat; auch hat man ihn nie bewegen können, zu erzählen, was ihn so surchibar erschüttert. Nach ungefähr zweistündigem Schütteln und Singen rief der Arzneimann, er sähe fünf mit vollen Segeln vor dem Winde dahineilende Boote, eine Mittheilung, welche Alle durch gewöhnliches befriedigtes Grunzen willsommen hießen.

Hierauf wurden ihm viele Fragen von den Indianern vorgelegt; einige frugen nach dem Befinder ihrer zu Hause zurückgelassenen Familien, die sie seit vielen Monaten nicht gesehen hatten. Der Fragende warf dabei ein kleines Stück Taback über die Zeltdecke; der Arzneimann rasselte gewaltig mit seiner Schnarre und antwortete dann, daß er eine Familie bei der Verspeisung eines setten

Störs begriffen, eine andere bei irgend einer angenehmen Beschäftigung sähe ie. Ich selbst stellte ihm dann eine Frage und begleitete sie mit einer doppelten Duantität Tabad, für die ich eine doppelte Menge Lärm erhielt. Ich fragte nach meinen Seltenheiten, die ich wegen mangelnden Naumes in den Booten zu Norway- Haus zurückgelassen hatte und welche mir nachgebracht werden sollten durch die Boote, die Sir Iohn Nichardson auf ihrem Kückwege mitgenommen, da sie ihn nicht weiter als his Prairie-Niver zu sühren branchten. Der Arzueimann sagte mir, er sähe die Gesellschaft mit meinem Gepäck auf Sandy-Point gelagert, an dem wir vor zwei Tagen selbst vorübergekommen waren

Wie sonderbar auch das Zusammentreffen der Umstände erscheinen mag, eine Thatsache bleibt es, daß wir am nächsten Tage einen günstigen Wind hatten, was der Arzueimann natürlich sich als Berdienst aurechnete; und nicht minder wahr ist es, daß die Canots mit meinem Gepäck am angegebenen Tage wirklich auf Sandy-Point waren, denn ich forschte sie in Bezug darauf aus,

als fie uns einholten.

29. Juli Wir fuhren früh am Morgen mit günstigem Winde aus und machten bei Loon=Narrows Halt, um zu frühstücken Wir erreichten Otter=

Bead (Otterfopf) am Abend und schlugen bann unser Lager auf.

30. Juli. Wir frühftudten bei Boint Mille-Lac und erreichten gegen gehn Uhr Vormittags Fort Alexander; hier fanden wir eine große Anzahl Saulteaux-Indianer, welche in biefer Jahreszeit in bedeutenden Schaaren qu= sammenkommen und fich zwischen ben fleinen Geen zerstreuen, wo fie große Maffen von wildem Reis fammeln, ber bem unfrigen an Gefchmad abnlich, jedoch schwarz und viel größer ift. Der Mangel an andern Bor= rathen in diefen Wegenden macht ben Reis fehr fchatbar, indeffen find die Indianer fo trage, daß sie nicht viel mehr als fie für ihren eigenen Bedarf brauchen, fammeln mögen, wenn man nicht Bestedjung anwendet, und der bas Etabliffement verwaltende Clerk muß ihnen zu Diefem 3med eine bestimmte Quantität Rum geben, burch welche sie veranlagt werben, für baffelbe Reis zu sammeln, und muß überbies bei ihrer Rudfehr ihnen noch etwas verabreichen, mahrend er außerbem die eingebrachte Menge ihnen nach bem Mage in Baaren bezahlt. Major Madenzie traf hier feine Frau und zwei Töchter, welche einen Besuch am Rothen Fluffe gemacht hatten. Wir blieben vier Tage in Fort Alexander und tauschten unsere Mannschaften, benn die Indianer, welche mit uns auf der Reise gewesen waren, gehörten hierher.

She ich ben Winnipeg-See verlasse, will ich erwähnen, daß sein ganzes öftliches Ufer, an welchem entlang ich jetzt die Küstenfahrt gemacht hatte, aus einer höchst wilden, felsigen, rauhen und fast undurchdringlichen Hügelgegend besteht, und mehre der Indianer, welche sie durchwandert, schildern sie als weit ab vom See noch denselben Charafter beibehaltend und mit unzähligen

Seen und Sumpfen burchftreut.

3. August. Wir begannen die Auffahrt auf dem Winnipeg-Fluß in vier mit dreißig Leuten bemannten Booten. Siebenundzwanzig von der Manuschaft waren Indianer, zwei französische Canadier und einer ein Orknehmann. Madam Mackenzie und ihre beiden Töchter sollten uns in einem leichten von Indianern geführten Canot folgen. Wir mußten im Berlauf des Tages über mehre

Kahntrageplätze und kamen am Abend über den Trageplatz der "sich bänmenven Pferde" (Prancing Horfes), einen zwanzig Fuß hohen Wafferfall. Und folgte eine ganze. Flotte leichter Canots, welche die indianischen Weiber und Kinder enthielten. In zweien befanden sich Bränte, die am Morgen, so viel mir bekannt, ohne irgend eine Trauformel verheirathet worden waren.

4. August Um Morgen kamen wir über den White Mud (Beißer Schlamm) = Tragplat, der sehr malerisch ist und von dem ich die beifolgende



Sfizze machte, mit den uns folgenden Indianern und indianischen Weibern welche ihre Canots hinüberschafften; im Laufe des Tages legten wir noch einen Trageplatz zurück, der den Namen "Little Rock" (Kleiner Fels) führt und sieben Fuß Höhe hat, und schlugen unser Lager am obern Ende auf.

5. August. Wir reiften um 4 Uhr Bormittags ab und erreichten ben "Grand Bonnet", einen 1 Meile langen Trageplatz; es kostete uns den ganzen Tag, die Boote hinüberzuschleppen; die Hie war versengend und die Moskitos schwärmten in zahllosen Schaaren herum. Die Canots, in welchen die Weiber und Kinder waren, folgten uns auf den Fersen und kamen immer in unfer

Lager nach Lebensmitteln; bies verurfachte eine folde Abnahme unferer Bor-

rathe, daß wir uns genöthigt faben, fie furg zu halten

6. August. Wir kamen über ben "Second Bonnet" und begegneten einigen Indianern, welche uns etwas Stör abließen, suhren über ben "Lac de Bonnet", wo uns mehre unserer indianischen Begleiter verließen, um nach den Reißzländereien zu gehen, und schlugen unser Nachtlager an dem Ufer des Flusses Malaine auf. Die Mücken quälten uns entsetzlich, eine Plage, die hier wegen des sumpfigen Zustandes der Umgegend sehr bedeutend ist. Der arme Orinensmann ins Besondere schien ihr ausersorener Liebling und sie hatten offenbar versucht, ihn zu verspeisen, denn sein Gesicht war am Morgen darauf, wie das eines Bockenkranken.

7. August. Wir kamen heute über seche Trageplätze, von denen einer "Booden Horse" (das hölzerne Pferd) heißt, und schlugen unser lager bei "Grande Gullet" auf. Der Sohn des Hänptlings von Rat= (Ratten=) Portage, ber zu ben von uns in Pflicht genommenen Männern gehörte, verließ uns

hier und stahl fich mit feinen zwei Frauen in einem Canot weg.

8. August. Hente mußten wir über mehre Tragepläte und gegen Abend schlugen wir unser Lager drei Meilen oberhalb der großen Stromschnelle (Grand Rapid) dieses Flusses auf; es blieben jett noch dreizehn Canots mit Indianern, die hinter uns her ruderten. Wir fanden am heutigen Abend einige glatte flache Felsen, welche die Reisenden stets dem Grase oder der Erde als Lagerstätte vorziehen; ich kann aus Erfahrung behaupten, daß sie sich in Betreff der größern nach einer schweren Tagereise von denselben gebotenen Bequemlichkeit ein richtiges Urtheil gebildet haben; denn Gras oder Sand geben sicherlich die schlechteste Unterlage ab, so weich zum Schlafen sie auch

fich anfänglich fühlen mögen.

9. August. Wir frühstüdten zu Barriere-Portage und erreichten um Mittag die Slave Falls (Stlavenfälle), von denen ich eine Stizze entwarf. Drei Officiere, Kapitain Moody; Herr Brown und Herr Constable kamen in ihren leichten Canots zu uns heran. Sie waren auf der Reise vom Rothen Fluß nach Canada begriffen und setzten dieselbe nach sehr kurzem Aufenthalt fort. Kaum hatten wir von ihnen Abschied genommen, als Madam Mackenzie mit ihren beiden lieblichen Töchtern uns einholte und bis zum nächsten Morgen bei uns blieb; unsere Indianer weigerten sich, uns weiter zu begleiten, es sei denn, daß ihnen ein gewisses Maß Num zugesagt würde, und der Major war genöthigt, ihnen ein Duantum zu versprechen, das sie erhalten sollten, sobald wir bei Nat-Bortage anlangten.

10. August. Ein starker Nebel verzögerte diesen Morgen unsern Aufsbruch und wir konnten vor dem Frühstück nicht weiter kommen, als dis Rochers Boules; nach demselben verließen uns die Damen, um sich nach ihrer Wohsnung zu RatsPortage zu begeben. Im Laufe des Tages passirten wir Aux Chênes (zu den Eichen) und schlugen unser Lager unterhalb Boint of Woods auf

11. August. Unsere Borrathe schmolzen jetzt sehr zusammen und wir nunften uns in dem, was wir den Frauen und Kindern zutheilten; noch mehr beschränken. Auf jeder Seite des Flusses befinden sich während einer-langen Strecke unzählige kleine seichte Seen, welche ungewöhnlich große Quantitäten

Reis tragen; das Waffer war diesmal aber so sehr gefunten, daß die Indianer einen schlechten Ausfall der Ernte fürchteten, und das hätte traurige Folgen gehabt, da ihr Unterhalt ganz davon abhing. Als wir Grand Equerre erreich=

ten, machten wir Salt filr bie Racht.

12. Angust. Heute kamen wir an ber verlassenen katholischen Mission Wabesammin vorüber, die diesen Namen (Weißer Hund) von dem oberhaldzunächst liegenden Trageplatz erhalten hat. Sie war von einem katholischen Priester, Herrn Belcour, errichtet worden, der aber im vorigen Jahr sie verlassen hatte, da nicht genng Land in der Nähe war, dessen Bebaunng einen sohnenden Ertrag sichern konnte. Der ganze Strich zwischen diesem Punkt
und Fort Alexander war selsig und kahl, so daß keine Mission Hossung haben
konnte, Indianer auf die Daner zu einer Ansiedelung zu vermögen. Am
Abend schlugen wir unser Lager bei White Dog Portage auf-

13. August. Wir kamen um die Frühftückszeit nach "Bellow Mub Bortage" und später über "Grande Decharge", welche Stelle deshalb so heißt,
weil hier die Boote mittelst Schlepptaues hinaufgezogen werden muffen, nachdem die Güter ausgeladen worden, zum Unterschied von Portage, wo man,
wie ich bereits erwähnt habe, genöthigt ift, die Boote sowohl, wie auch die



Labungen zu tragen Abends lagerten wir bei ber sogenannten Fischerei, ober bem Orte, nach welchem die Leute von Nat-Bortage kommen, um zu sischen. Wir fanden mit vieler Mithe einen Plats, auf dem wir von Ameisen unde-läftigt schlafen konnten, deren Higel wir bei jedem Schritte störten. Ich machte mehre Versuche, mich niederzulegen, jedoch plagten sie mich so sehr, daß ich

enblich in eins ber Boote ftieg.

14. August. Wir verließen um 3 Uhr Bormittags unsern Lagerplat und kamen gegen zehn Uhr nach Rat-Portage, wo wir von Madam Madenzie mit der größten Gaftfreiheit und Gilte aufgenommen wurden. Die hier leben- den Indianer nähren sich im Sommer von Kischen und im Winter von Reis und Kaninchen. Wir ruhten hier zwei Tage aus und brachten unsere Zeit hauptsächlich damit zu, uns an Weißsisch gütlich zu thun, und für die eben verstoffene Zeit nachzuholen, während welcher wir durch die spärliche Kost gelitten hatton.

16. Angust. Mit großem Bedauern trennte ich mich von dem gütigen Major und feiner Familie. Nachdem die Leute den Trageplatz überschritten hatten, nach welchem dieser Bosten genannt ist, reisten wir um zwei Uhr Nach=mittags ab, und kamen bald nach dem Lake of the Woods, wo wir eine

bequeme fleine Infel jum Rachtquartier erwählten.

17. August. Unser Weg schlängelte sich durch unzählige kleine Infeln, von benen viele dicht bewaldet waren. Dieser Umstand hat dem See seinen Namen gegeben. Auf einer der Inseln sahen wir ungefähr fünf mit Korn bebaute Aecker, dies war, seit ich Norwah Haus verlassen, der erste Fall der Art. Einige Meilen westlich von unserer Reiseronte lag noch eine Insel, die Garteninsel genannt, auf der, wie mir gesagt wurde, einige Indianer jährlich ein paar Scheffel Korn und Kartoffeln erbauten. Zur Nacht wählten wir wiederum eine Insel zum Ruheplatz.

18. August. Der ungünstige Wind hinderte bis fünf Uhr Nachmittags unser Fortkommen; inzwischen besuchte uns eine große Schaar Saulteaux= Indianer; am Abend schifften wir uns wieder ein, konnten aber nur noch etwa sechs Meilen vorrücken, worauf wir abermals Halt machen und den ganzen

nachsten Tag liegen bleiben mußten.

- 20. August. Fuhren früh mit günstigem Winde aus, der uns nach der Mündung des Negenslusses (La Pluie) führte. Hier fanden wir einige Instianer, welche Schnees und Sandbeeren sammelten; letztere haben die Größe großer Weinbeeren und eine röthlichsblaue Farbe. Sie wachsen an Neben, die auf dem Sande hintriechen und sind sehr schmackhaft, wenn man die an ihnen haftenden Sandkörnchen abwäscht. Wir lagerten und vier Meilen obershalb des Flusses und wurden wiederum von unsern alten Feinden, den Mosskitos, gequält, welchen auch noch große Schaaren schwarzer Fliegen zu Hilfe kamen.
- 21. August. Bon den Fliegen geweckt, brachen wir früh auf. Unfer Weg stromauswärts war sehr belebt durch die sonderbaren Sprünge der Instianer, welche die Boote den Fluß hinaufzogen. Wo die User, oder das Flußbett es irgend gestatten, thun sie dies tagelang. Sie schienen mir vollsständige Amphibien zu sein, und wateten in dem Wasser und schwammen von

Ufer zu Ufer, als wenn es fo fein mußte, und bachten kann baran, ins Boot zu fleigen, machten sich auch sehr luftig über einen unserer Canadier, ber mit

zwei Frauen fich in ein Canot gefeht, um hinfiber zu gelangen.

22. Angust. Die Männer weckten um zwei Uhr frith und entrissen mich meinen warmen Decken, um unter Segel zu gehen; als wir jedoch eben abreisen wollten, kam heftiger Sturm und Regen bazwischen und dauerte bis sechs Uhr, und dann erst brachen wir rasch auf. Die Gegend ringsumher ist sehr fumpfig, die hohe Lage würde indessen, wie ich glaube, die Entwässerung möglich und den Voden kultursähig machen. Ich machte überall an den Ufern dieses Flusses entlang die Veobachtung, daß da, wo Fichten niedergebrannt worden waren, Pappeln ohne Ausnahme an ihrer Stelle emporwuchsen, obgleich in der Nähe keine zu bemerken waren.



23. August. Wir verließen unsern Lagerplatz um ein Uhr Vormittags, bamit wir Fort Frances sicher vor Nacht erreichen könnten. Die Indianer zogen das Tau den ganzen Tag, waren dabei oft bis an den Leib im Wasser und schwammen häusig; in dieser mühfamen Arbeit harrten sie sechszehn Stun=

ben ans, mit Unterbrechung von nur einer Stunde, während welcher wir frühftückten und verloren babei auch nicht einen Angenblick ihre Heiterkeit und gute Lanne. Ich glande kann, das es noch irgend eine Menschenrace gibt, welche so große Beschwerden mit so viel Heiterkeit und Energie zu überwinden vermag.

. Um fünf Uhr Nachmittags erreichten wir Fort Frances, das nach Lady Simpsons Schwester also benannt ist. Hier schließt die dreimonatliche alls jährliche Reise; so viel Zeit erfordert es nämlich, die Belze nach der Yorksaftorei in der Hudsons-Bah hinzuschaffen und die Waarenvorräthe heimzuschingen. Das Fort liegt unweit der Stelle, wo Rainy Lake (regnigter See), einen schönen Wassersall bildend, in den gleichnamigen Fluß mündet. Um Juße dieses Wassersalles fangen die Indianer im Monat Inni große Mengen Stör Die Störe hier sind, wenigstens im Bergleich mit den an der Münzdung des Frazerslusses auf der Westseite der Berge gefangenen, sehr klein, denn sie wiegen selten mehr als vierzig dis funfzig Pfund, während jene oft ein Gewicht von fünf dis sieben Centner haben

In der Nachbarschaft von Fort Frances leben gewöhnlich zweihundert und funfzig Indianer, unter denen ein der methodistischen Kirche angehöriger Halfbreed Missionair wohnt; ich hörte jedoch, daß er, durch den geringen Erfolg seiner Bestrebungen entmuthigt, im Begriff sei, sie zu verlassen. Die Indianer hier nähren sich gleich denen zu Nat-Portages von Neis, Fisch und Kaninchen. Lettere sind im Winter so zahlreich, daß ein Mann in einer Nacht sechsundsachtzig derselben sing, während von den hundert Fallen, die er am Abend

aufgestellt hatte, es ihm boch nur mit vierzehn geglückt war.

Die Kelle sind ebenso wie die canadischen von viel geringerer Güte, als die europäischen: der einzige Nuten, den ich davon machen sah, bestand in der Versertigung von Kaninchensell-Kleidern. Diese macht man, indem man die Haut sammt dem darauf besindlichen Haar in Streisen schneidet, welche so gedreht und geknüpft werden, daß bas Haar auf beiden Seiten des Gewandes nach außen kommt. Die zum Fort gehörenden Leute bauen etwas Weizen und Kartosseln, sinden aber, trottem, daß in der Nähe einiges sehr gute Land vorhanden ist, es ganz unmöglich, die Indianer zu dessen Wearbeitung zu beswegen. Die Weizenernte, welche, während ich da war, eingebracht wurde, war sast ganz verdorben durch den Schmutz und der Weizen mußte gewaschen werden, ehe man ihn irgendwie verwenden konnte. Ich verweilte hier achtzehn Tage, indem ich auf das Vorüberkommen des Depeschendootes wartete, das alljährlich die Briese von den Posten im Innern des Landes nach Lachine bringt

10. September. Das Depeschenboot kam am Abend mit Herrn M'Tavisch an. Er kam unmittelbar aus der Yorksaktorei, wo er vierzehn Jahr gestanden hatte und gab eine höchst klägliche Schilderung von dem Klima und dem Lande. Er war jetzt auf dem Bege nach Sault St. Marie, zu dessen Berwaltung er kürzlich mit besonderer Berücksichtigung berufen war, dannt ihm doch ein kleiner Geschmack von Civilisation zu Gute komme, deren er wirklich bedürs

tig war.

11. September. Wir fuhren um sechs Uhr Morgens ab und hatten um

fünf Uhr Rachmittags Lac la Pluie hinter uns; barauf mußten wir zwei Trageplätze überschreiten und schlugen unser Lager eben vor Dunkelwerden am

zweiten Trageplate auf.

12. September. Fuhren um drei Uhr früh weiter; der Morgen war sehr kalt und neblig und über Nacht hatte es start gefroren. Wir frühstückten bei Grand Chute, und unser Tagewerk war darauf ein sehr schweres, da wir über vier Trageplätze mußten und erst um neun Uhr Abends zur Ruhe kamen, nachdem die Leute achtzehn Stunden unablässig gearbeitet hatten. Wir waren so glücklich, als schon die Dunkelheit eingebrochen, einigen Indianern zu bez gegnen, von welchen wir einen großen Vorrath von gutem Weißsisch erhielten. Bett nußten wir alle unsere Energie zusanimennehmen, unsere Reise zu bez schleunigen, denn die Gefahr, daß es bald Sis frieren werde, war sehr drohend; und wir erreichten mit großer Mühe Mountain=Portage am Abend des achtzehnten September.

19 September. Ich stand auf, sobald es bämmerte, um Gelegenheit zu haben, die Kakabakka-Fälle noch einmal zu besuchen, während die Leute über ben Trageplatz gingen. Als es allmälig Tag wurde, erschloß sich nach und nach das großartige Schauspiel in seiner ganzen überwältigenden Pracht und Herrlichseit vor meinen Bliden und die Neberzeugung stellte sich sester als je, daß diese Tälle in Bezug auf Schönheit und malerische Wirkung die des Niagara bei weitem übertreffen; gern hätte ich noch eine Zeichnung davon ausgenommen, aber der gebieterische Zuruf von den auf mich wartenden Canots riß mich schwell aus meiner bewundernden Betrachtung. Ich eilte geschwind an Ort und Stelle und wir suhren mit Blitzesschnelle, von der ununtersbrochnen Strömung getragen, Vierzig Meilen dis Fort William, wo wir früh am Nachmittag anlangten. Nachdem wir Fort William verlassen, litten wir die nächstolgenden fünf Tage sehr von dem starken kalten Winde, der unsserer Fahrt oft Einhalt machte

24 September. Zu Folge bes ungünstigen Windes blieben wir an der Mündung eines kleinen Flusses liegen und ich ging, da gar keine Aussicht auf Aenderung vorhanden schien, ungefähr zehn Meilen am Flusse hinauf, bis ich an einen Wassersall kam. Das Innere des Landes schien, soweit ich vordrang, dasselbe Gepräge zu tragen, wie die Küste: überall hohe Felsenberge mit kleinwüchsigen Bäumen und kärglichem Grase untermischt. Ich war so glücklich, vier Enten zu schießen, die eine sehr angenehme Zugabe zu dem mitzgebrachten Bemmiskan und Fisch bildeten. Nächsten Tag ging es weiter, obswohl das Wetter noch schlecht war; denn wir waren ungeduldig, Michipicoton zu erreichen, wo sich ein Bosten besindet, der uns, wenn wir aufgehalten werden sollten, doch etwas Bequemlickeit versprach.

27 September. Wir kamen daselbst gegen neun Uhr Abends an und blieben den ganzen folgenden Tag Der Bosten liegt in einer tiefen Bay an der Mündung des Flusses und hat in seiner Umgebung einen Strich des besten landes, das an den britischen Ufern des Obern Sees zu finden ist. Den obeisten Häuptling der Djibbewahs, der dem Bosten nahe wohnt, sahen wir in seinem rothen goldbetresten Nocke — die Compagnie gibt diese Röcke solchen indianischen Häuptlingen, die sich ihr dienststertig und freundlich er-

wiesen haben, und die Besitzer pflegen sie sehr hoch zu schätzen. — Sein Name war: Maydoc=game-kinungee ("ich höre bas Nauschen bes Wildes").

29. September. Wir reiften fehr fruh am Morgen ab und fchlugen

unfer Lager Abends ber Montreal-Infel gegenüber auf.

30. September. Wir erreichten ben Montreal-Fluß, wo wir zwei Stunben Halt machten, um zu frühstlicken, passirten bie Milah-Bah um ein Uhr und lagerten uns für die Nacht auf ber Infel Aux Sables (zum Sande).

1. October. Bir hielten um vier Uhr zum Frühstück in ber Nähe von Groß Cap an, einem Borphyr-Felsen, ber sich funfzehnhundert Fuß über die Oberstäche des Sees erhebt, und langten gegen zwei Uhr Nachmittags bei dem Posten Sault St. Marie an. Ich nehme an, daß hier meine indianischen Streifzüge zu Ende sind, da der Nest meiner Heimreise nach Toronto am Bord von Dampsschiffen zurückgelegt wurde und die größte Beschwerde, die ich zu erdulden hatte, bestand in der Mühe, die es mir machte, auf civilissirten Betten zu schlasen.



# Unhang.

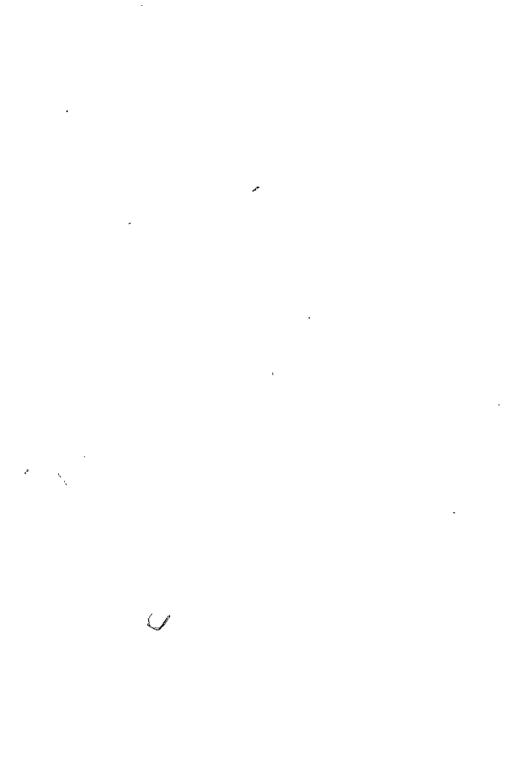

Cenfus der Indianischen Btamme, welche die Nordwestkufte Amerikas bewohnen, für das Jahr 1846.

|   | Mentolide [n] Stanots Ganots Ganotor Gemerfunge                                        |                                                                                                             | - 121 –                                                                                                                                                          | 121 — — — — — — — — — — — — — — — — — —                  | 121                                  | 121 1.11 1.44  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|   | D shilnnhM<br>                                                                         | 4                                                                                                           | 491671448                                                                                                                                                        | 40                                                       | <br>- m                              | -#             |
|   | Sinobank<br>E .nochdnice                                                               | 103<br>104<br>69<br>32<br>308                                                                               | 158888888<br>8888888                                                                                                                                             | - 11                                                     | 318                                  | 60             |
|   | Rnaben R                                                                               | 126<br>97<br>48<br>43<br>314                                                                                | 488<br>488<br>111                                                                                                                                                | 778 465                                                  | 88<br>88                             | <del>1</del> 9 |
|   | Pranen                                                                                 | 109<br>111<br>118<br>100<br>438                                                                             | 150<br>134<br>75<br>75<br>75<br>73<br>85<br>85<br>68<br>13                                                                                                       |                                                          | £ 53                                 | <u>  22</u>    |
|   | тэн п й КС                                                                             | 182<br>117<br>146<br>98<br>543                                                                              | 116<br>129<br>171<br>63<br>63<br>104<br>104<br>184<br>184                                                                                                        | 787                                                      | 22                                   | 131            |
|   | Allgemeiner<br>Wohnort                                                                 | Nassen ber Dinbung auswärts, in ber Orbnung auswärts, in ber Orbnung in welcher ste niedergestärieben sind. | Chatams Sund vom<br>Portlandfanal bis<br>Port Essung in wo<br>der Seena-Fluß hin-<br>einstießt; sowohl das<br>Fessund wie die be-<br>nachbarten Inseln.          |                                                          | Unterer Theil bes<br>Steena-Fluffes. |                |
| , | Unter den Haus<br>bessellenen geltens Indianischer Name des<br>ber Name des<br>Stammes | (Kit-ha-teen<br>Kit-a-hon<br>Ken-toou-of-fdell<br>Kin-a-roa-lay                                             | (Ki&-pa-da-laidy<br>Ket-lane<br>Ken-chis<br>Ken-chis<br>Ket-wil-coits<br>Kith-a-clalth<br>Ket-ut-lah<br>Ket-ut-lah<br>Ket-an-dou<br>Ket-an-dou<br>Ket-wilf-ci-ja |                                                          | Ree=dunn=a=kai=lo<br> Kit=fe=kai=fo  | ,              |
|   | Unter ben Haus<br>bessleuten gelten-<br>ber Rame bes<br>Stammes                        | Naff = Indianer                                                                                             | Chimleyans                                                                                                                                                       | Skeena = Indiancu   Ree-chunsastaisto<br>  Ritsfestaisfo |                                      |                |

|                | Bemerkungen .                    |                   | Refurden Cont                     | M'Loughlin und<br>Fort Simpson.                      |     | Treiben Sanbel<br>mit bem Fort | Werghlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | Bejuden Fort | Megoughlin zwar,<br>aber nicht oft. | -              |      |              | Hanbeln in Sitta<br>Tofo                            |                         |                      |                                   |
|----------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                | Sprads                           |                   | 111                               | , poliniți                                           | 9   | nladni                         | InC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | aago              |              |                                     |                | vĠ   |              | 11n1*2=11                                           | niR                     |                      |                                   |
|                | volu b Ç                         |                   |                                   |                                                      | Ī   | 46                             | ∞:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 6               | 3            | 9 တ္တ                               | 8              | 122  |              |                                                     |                         |                      |                                   |
| 3              | a grace of                       |                   |                                   |                                                      |     | 174                            | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                 | 1            | 11                                  | 1              | 204  |              |                                                     |                         |                      |                                   |
| }_             | StonaD                           |                   |                                   |                                                      |     | 483                            | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 1            | 1.1                                 |                | 288  |              |                                                     |                         |                      |                                   |
| 1 pe II        | Meiblide                         | 20                | င                                 | 182                                                  | 53  | 22                             | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 1            | 11                                  | 1              | 24   | 36           | 72                                                  | 01                      | 60                   | 152                               |
| Eflaben        | Männliche                        | 15                | 14                                | 47 2                                                 | 58  | 25                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br>              |              | 11                                  | 1              | 33   | 42           | 40                                                  | 67                      | 59                   | 143                               |
| 192            | Mäbdzen                          | 120               | 35                                | 18<br>20<br>14                                       | 194 | 166                            | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100               | 7            | 93.                                 | 36             | 462  | 99           | 88                                                  | 31                      | 66                   | 251                               |
| Runber         | Rnaben                           | 160               | 30                                | 26                                                   | 243 | 119                            | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 7               | 5 ;          | 18                                  | 29             | 394  | 11           | 105                                                 | 35                      | 71                   | 585                               |
|                | Leanen                           | 179               | 99                                | 75<br>60<br>27                                       | 405 | 454                            | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 0               | 3            | 41<br>168                           | 69             | 961  | 116          | 234                                                 | 61                      | 116                  | 724   527   282   251   143   152 |
| ,              | ronn in ME                       | 239               | 63                                | 888                                                  | 474 | 467                            | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                 | H 6          | 36<br>161                           | 2              | 1001 | 267:116      | 258                                                 | 72                      | 127                  | 724                               |
|                | Allgemeiner<br>Wohnort           | Ranal be Principe | Einfahrt von Gardes<br>ners Kanal | nörblicher Arm<br>füblicher Arm<br>Kanal de sa Keido |     | Milbank = Sund                 | Rastaden=Kanal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einfahrt bes Sal- | morfluffes   | Kivers-Kanal<br>Smith's-Inser       | Calverte-Infel | •    | Lyus - Kanal | Cross : found, Rorb= 258 234<br>einfahrt bes Tato u | Sitta - Flusses, Beste- | jelben.              |                                   |
|                | Indianischer Name des<br>Stammes | Reet=heat=la      | Kil=cah=ta                        | Kitstasmuat<br>Kitstopn<br>Needslous                 |     | Onie=le=tod<br>Weetle=tod      | ardistants of the state of the |                   |              |                                     | Wee-ke-moch    |      | Chiliat      | Unena = cam                                         | Tink                    | Tato Samban u. Sitta |                                   |
| Unter hen Kan- |                                  |                   | Steena-                           | :<br>:                                               |     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Weilbant-Sund     |              |                                     |                |      | ره           | Groff-sounds<br>(Kreuz = Sund)                      | Mufe                    | Tato Samban u        | outta<br>B                        |

|                                                                  |                                                                |                                          |                                | 1.8                                                                        | Rinber         | Sflaben               | u a                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                             |                                       |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| unter den Han-<br>besseleuten gelten-<br>ber Name bes<br>Stammes | Indiauischer Name des<br>Stammes                               | Allgemeiner<br>Wehnsit                   | Winner<br>Tranen               |                                                                            | Mahdhlen       | opilnunia (P.         |                                  | Stonny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rhinio@                                                       | ohnig                                 | Bemerkungen                                                                    |
| Hootfinoo<br>Hanaga<br>Rale                                      | Spootstnoo<br>Hanga<br>Kate                                    | Poobs = Bai                              | 274   25<br>82   5<br>169   10 | 248 85<br>80 29<br>106 70                                                  | 76<br>27<br>64 | 48<br>27<br>24        | 25<br>24<br>20<br>24<br>24<br>26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | odni-s-11                             | Sanbeln in Sitta<br>Tato.                                                      |
|                                                                  |                                                                |                                          | 525 4                          | 434   184                                                                  | 191            | 66                    | 85                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                             | arte<br>Arte                          | ,2,                                                                            |
|                                                                  | Sidena-hulty<br>Ta-ne-ten-tan<br>Raas-ta-qua-ten               |                                          |                                |                                                                            |                | 010000                | 44                               | 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                       | lich zu Seteimt,<br>bestücken indessen<br>oft Fort Simpson,<br>Tako und Sitta. |
| Stekini Inbianer                                                 | Rooksasten<br>  Naasousasphu<br>  Saksquasten<br>  Pickshasten | Stetini = Bluß                           | 132                            | $\begin{array}{c c} 67 & 36 \\ 117 & 60 \\ 51 & 27 \\ 91 & 91 \end{array}$ | 8488           | 01 <sup>23</sup> 01 4 | 18244                            | 25 25 25<br>25 25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>2 | 25.55<br>6.55<br>6.55<br>6.55<br>6.55<br>6.55<br>6.55<br>6.55 | v v v v v v v v v v v v v v v v v v v | So ein nicht im<br>Stande gewesen,<br>ihre Zahl mit<br>Sicerbeit sestiu-       |
|                                                                  | Raabh-ett-en                                                   |                                          | I·                             | }}                                                                         |                | , <del>, ,</del>      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ].                                                            |                                       | ftellen, boch jollen                                                           |
| 1                                                                |                                                                |                                          | 562 4                          | 410 240                                                                    | 061 (          | 55                    | 68                               | 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 683                                                           | 80                                    |                                                                                |
| Port Stuart<br>Indianer                                          | A=he=alt                                                       | Port Stuart                              | 200                            | 45 42                                                                      | 49             | 1                     | 1                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | 19                                    | Chimfepaner.                                                                   |
| Tongas Indianer                                                  | Ree=tah=hoo=neet                                               | filbliche Einfahrt ber<br>Clarenceltrake | \$                             | 09   06                                                                    | 65             | 9                     | ري<br>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <br>}                                                         | °€-{v<br>20-                          | Treiben gewöhnl.<br>mit Kort Simplen                                           |
| Rap Fox Indianer                                                 | Lug=fe=le                                                      | Rap For                                  | 45                             | 50   39                                                                    | 9 43           |                       | 1                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                             | noli<br>noli                          | hantel, zumeilen                                                               |
|                                                                  |                                                                |                                          | 180 1                          | 185   141                                                                  | 157            | 9                     | 6                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | 46                                    | aver auch beluchen<br>se Stefini.                                              |
|                                                                  | (You-ab-non Slicears                                           |                                          |                                |                                                                            |                |                       | 1 1                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | 18<br>26<br>ai                        |                                                                                |
| Kygarnep<br>Indianer                                             | Duisasbansless                                                 | Sibseite des Prince of Wales Archivels   |                                |                                                                            |                |                       | 1 1                              | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11                                                            | o iz<br>deine                         | Simplen, Steffini,                                                             |
|                                                                  | Schow=a=gan<br>(Thal=du=nie                                    |                                          | <br>23<br>65                   |                                                                            | 9 63           |                       | 11                               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 1                                                           | ₹<br>181<br>3                         | Lato und Giffa.                                                                |
|                                                                  |                                                                |                                          | 431 454                        | 54 414                                                                     | 4 436          |                       | -                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | Ē                                     |                                                                                |

| Bemertungen                                                     | Dje meyten bieser Bestrefaggien bestuden Forn Einnese ins besten men besten metere ins besten bestenmen nie ein Eablisse ment zu fehn.                                                                                                    | Einige treier Selämne pflegen<br>gelegentlich Hort<br>Woughlin zu ke-<br>iuchen; gemeinig-<br>lich reeten sie aber<br>nur mit den<br>nur mit den<br>andern Sabrzu-<br>gen Hart, melche<br>gen Hart, melche<br>Rönigin Charler-<br>ten Sadrigine Geriere<br>ken zu keben kein<br>Ereklisiement. |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprad@                                                          | ind=inch.                                                                                                                                                                                                                                 | hilas-ana.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| aolunch                                                         | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                   | 150<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100                                                                                                                                                                                                                             |
| Sense bre                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           | 90 100 99 91 18 12 100 90 15 400 500 500 500 590 24 85 460 70 10 400 500 500 500 24 85 460 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                           |
| gronad                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           | 100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100                                                                                                                                                                                                                             |
| Weibliche   F                                                   | 111111111111                                                                                                                                                                                                                              | 25.<br>26.<br>27.<br>28.<br>28.<br>28.<br>29.<br>29.<br>29.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20                                                                                                                                                               |
| O spilninks<br>III -<br>E spildisW                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 285<br>285<br>285<br>285<br>285<br>285<br>285<br>285                                                                                                                                                                                                                                           |
| Madalen F                                                       | 604<br>604<br>604<br>28<br>189<br>69<br>105<br>107<br>107<br>108<br>139<br>52<br>52                                                                                                                                                       | 91<br>400<br>590<br>590<br>700<br>700<br>590<br>630<br>630<br>630<br>100<br>1100<br>1100                                                                                                                                                                                                       |
| nodank<br>Finodakia                                             | 80 76 69 71<br>70 69 72 69<br>80 650 589 604<br>24 27 29 42<br>34 31 27 28<br>191 182 176 189<br>80 74 63 69<br>115 121 98 105<br>80 74 63 69<br>169 164 105 107<br>80 174 85 90<br>131 146 145 139<br>45 49 50 52<br>1736 1742 1576 1639 | 99<br>320<br>500<br>500<br>650<br>650<br>500<br>100<br>100<br>650                                                                                                                                                                                                                              |
| nonvig                                                          | 76<br>650<br>650<br>831<br>1822<br>1824<br>164<br>164<br>164<br>164<br>164<br>164<br>164<br>164<br>164<br>16                                                                                                                              | 100<br>250<br>500<br>500<br>600<br>600<br>70<br>70<br>600<br>70<br>100                                                                                                                                                                                                                         |
| vonn i sæ                                                       | 80<br>82<br>83<br>83<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84                                                                                                                                                          | 90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>90<br>9                                                                                                                                                                                                                |
| Allgemeiner<br>Wohnort                                          | Infeln ber Königin<br>Charlotte beginnen<br>vom Norbende ber<br>Norbinfel und rugs<br>herum nach nordwärts                                                                                                                                | Um Königin<br>Charlotten=Sund<br>herum                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indianischer Rame bes<br>Stammes                                | Suefanena<br>N.ph.tan<br>Nolfette<br>Neecoon<br>Ulequang<br>Etheregates<br>Cum-idaewas<br>Cum-idaewas<br>Cum-idaewas<br>Cheebans<br>Cheebans<br>Choo<br>Ridaeawin<br>Sawewetth.                                                           | Na=vour=ten Dua=colth Dua=colth Duc=colt War=ma=lt=la=col=la Glan=ct=lug War=tti-par Pi:m=find We-vor!=la We-vor!=la Glat=la:sig Eum=que=fig Eum=que=fig Eur=que=libba Ek=Sure                                                                                                                 |
| Unter ben Han-<br>belsteuten gelten-<br>ber Rame bes<br>Stammes | Indianer der<br>Königin «Charlot»<br>ten Infel                                                                                                                                                                                            | Königin<br>Charlotten = Sumb<br>und<br>Rachbarfchaft.                                                                                                                                                                                                                                          |

| P _                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerfungen.                                                                                  | Einige biestr<br>gelegentlich plegen<br>gelegentlich zu be-<br>iuchen; gemeinig-<br>lich treiben sie aber<br>nur mit ben<br>Dampsboten ober<br>andern Sahrzeu-<br>gen handel, welche-<br>königin Charlot-<br>tens-Sund bein-<br>den und ieben<br>ku Etabliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beme                                                                                          | Ginige ki<br>Gefämige ki<br>Gefämie pf<br>gelegentlich<br>Wedaughlin<br>juden; gem<br>inden; gem<br>ind treiken pf<br>nur mit<br>Oampfboote<br>andern Hoote<br>andern Hoote<br>gen Hombellich<br>Königin Ck<br>kraß-Sund<br>den und<br>kein Etakl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| o (pvad⊗                                                                                      | Dug-collth. Alle biefe Sidninie sollen bieselbe Sprache, ober nuch eine nach bem Lanbstrich abmeichende Mundart sprechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rolung                                                                                        | 2222422228 8 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Semebre                                                                                       | 140 170 170 170 170 170 170 170 170 170 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Canots                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Meiblidje   B                                                                                 | 22 22 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Minning of Spiloning of Spiloning of Spilonings                                               | 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ज्ञायक्रकाता है                                                                               | 200 230 250 270 24 200 230 250 270 22 200 230 250 270 22 200 230 250 270 22 200 230 250 270 24 400 500 500 590 16 200 230 250 270 280 19 300 400 500 630 46 330 400 500 630 48 330 400 500 630 48 330 400 500 630 44 3070 3700 1230 1230 1290 1290 330 400 600 600 44 330 400 600 600 44 730 875 1290 1290 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maken Ring                                                                                    | 230 250<br>230 250<br>230 250<br>250 250<br>250 250<br>250 270<br>250 270<br>270<br>270<br>270<br>270<br>270<br>270<br>270<br>270<br>270 |
| Leanen                                                                                        | 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ronn is see                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Allgemeiner<br>Bohnort                                                                        | Um Königin<br>Charlotten - Sund<br>herum<br>Johnsons Straße<br>Johnsons Straße,<br>füdl. Einsahrt<br>Cape Scott<br>Scotts Island<br>Am Rande der Ban-<br>couvers Insel<br>Südlich von Kap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| þek                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unter ben Han=<br>belsteuten gelten= Indianischer Name des<br>ber Name des Stammes<br>Stammes | Cooi-il-enu Oud-jule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Unter ben Han-<br>belsleuten gelten-<br>ber Name bes<br>Stammes                               | Königin<br>Charlotten ≠ Sumd<br>und<br>Nachbarschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Drud von Bar & Hermann in Leipzig

á)

Ç

#### Angust Wilhelm Ambros,

## - Unlturhistorische Bilder

#### dem Musikleben der Gegenwart.

Preis 11/3 Thir.

Inhalt: An Dr. Franz Lifzt. — Das ethische und religiöse Gement in Beethoven. — Rossini und das Princip des sinnlichen Genusses in ber Musit. — E. Dt. v. Weber in seinen Beziehungen zu den Romantikern der beutschen Literatur. — Die neu-romantische Musik: I. Nobert Schumann's Tage und Werke. II. Carl Löwe, der Roman= tifer — Die musikalischen Reformbewegungen ber Neuzeit: I. Kirche und Tonkunft. II Die neusbeutsche Schule - Der Streit um bie fogenannte Infunftemufit, -Nichard Wagner — Franz Lifzt und seine Instrumentalcompositionen — Michbicke und Resultate. — Die Tanzungst seit hundert Jahren — Flaminiana. Phantasic-flice: I. Nach Beethoven's A-dur-Symphonie. II. Authentischer Bericht, wie Meyerbeer's Brophet im bimmtischen Jernfalem aufgeführt worden III. Nugtnacker und Maufetonig. — Miszellen: I. Maler und Musiker. II. Augenmusik. III. Taktstange und Tempo rubato. IV. Gluck.

Ein Buch im Rieht'schen Geifte. Der Berfasser ist burch seine vielseitige Ansbil-bung gang bagn befähigt, ben Ginfluß zu schilbern, welchen bie Musik auf bie Cultur ausgeübt hat und stets ausüben wird, sowie andererseits ihr Beeinflußtwerben burch ben

großen geschichtlichen Gang ber allgemeinen Culturentwickung.
Deuten wir als Beleg hiefür einiges an, was der Berfasser über den Zusammensbang und die Gegensätze der "sogenannten Romantik, wie sie von Tieck, den Schlegel, Novalis u. s. w. als Opposition gegen das antiksstrende Wesen der Winckelmann'schen Zeit ins Leben gerusen wurde," mit den Oppen Weber's, welche er als die "reinsten und schönsten Bluthen jener Periode bezeichnet.

Empfehlen wir noch ben intereffanten biographischen Auffat "Robert Schumann's Tage und Werke," wekther burch ebenso liebevolle wie fritisch-logische Auffassung be-friedigt, die Artikel "Karl Löwe, der Romantiker," "Die Tanzmusst seit hundert Jahren" und das ganze Werk allen benen, welche ein wenig mehr oder weniger Generalbaß studirt haben - ohne einige mufikalische Bortenntniffe burfte man schwerlich ben vollen Genuß des Buche haben.

(Unterhaltungen am häuslichen Herb.)

Dr. A. W. Ambros,

### Die Grenzen der Musik und Boesie.

Eine

Studie zur Aesthetik der Tonkunst.

24 Ngr.

#### Dr. Franz Brendel's

### CESCHICHTE DER MUSIK

in

#### Italien, Doutschland und Frankreich

von den

ersten christlichen Zeiten bis auf die Gegenwart.

Dritte vermehrte Auflage.

Preis 3 Thir.

Der Verfasser will sein Werk als einen Versuch betrachtet wissen, die Geschichte der Musik mit den Erscheinungen des allgemeinen Geisteslebens in Zusammenhang und Wechselbeziehung zu bringen. Sie soll dem Musiker eine Einsicht in die Stellung seiner Kunst zur Culturentwicklung gewahren und den Laien zu einer zusammenhangenden, das Verstandniss und die richtige Beurtheilung fordernden Anschauung aller musikalischen Bestrebungen und Leistungen führen. Dass diese Fassung der Geschichte unserer wie jeder Kunst die allem richtige ist, bedarf bei der fortgeschrittenen Erkenntniss von den Bedingungen der echten Historie keines Beweises mehr. Wir unterschreiben daher gein, was in der Ankundigung der neuen Auflage als Verdienst heivorgehoben wird, dass "Brendel's Geschichte der Musik nicht allein eine Allen verständliche, dabei aber dennoch grändliche, sachgemasse Darstellung der Geschichte der Musik, eine philosophische Charakteristik ihrer Hauptepochen und grossten Repräsentanten gibt, sondern auch überhaupt als das erste vollstandige Werk dies r Gattung bezeichnet wordensdarf" Dass der Styl des Brondel'schen Werkes sieh durch Klarheit und Anschaulichkeit auszeichnet, die Darstellung zwar in philosophischem Geiste, aber dessen unbeschadet in durchaus verstandlicher, ja popularer Sprache gehalten, ist be-(Leipziger Illustrirte Zeitung.) kannt und anerkannt.

## Pantheon deutscher Dichter.

Bierte verbefferte Auflage.

Heransgegeben

port

#### Elfried von Tanra.

Mit einem biographischen Verzeichniffe der Dichter.

In Prachtband, mit Geldpreffungen und Goldschnitt.

Preis 12 3 Thir

Den Betfall, ben bie Anthologie, eine Auswahl ber besten neuen drischen und erzählenden Gedichte von Uhland und Sichendorff bis auf die Gegenwart gefunden, beweist das Erscheinen einer vierten Auslage Sowohl die umsuchtige, geschmadvolle Wahl und Zusammenstellung des Inhalts, als auch die schöne äusre Ausstattung machen das Buch zu einem der empsehlenswerthesten Festgeschenke.



